### **Deutscher Bundestag**

**Drucksache** 16/3777

**16. Wahlperiode** 07. 12. 2006

### Unterrichtung

### durch die Bundesregierung

# Bericht der Bundesregierung über die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland 2002 bis 2005

#### Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                                    | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1     | Vorbemerkung                                                                       | 7     |
| 2     | Einleitung                                                                         | 7     |
| 3     | Definitionen und Abgrenzungen                                                      | 8     |
| 4     | Humanitäre Krisen im Berichtszeitraum                                              | 9     |
| 4.1   | Naturkatastrophen                                                                  | 9     |
| 4.2   | Politische Konflikte                                                               | 9     |
| 4.3   | Umweltkatastrophen                                                                 | 10    |
| 5     | Die humanitäre Hilfe der Bundesregierung                                           | 10    |
| 5.1   | Das Auswärtige Amt                                                                 | 11    |
| 5.1.1 | Humanitäre Projekthilfe                                                            | 11    |
| 5.1.2 | Institutionelle Förderung humanitärer internationaler Organisationen               | 11    |
| 5.1.3 | Katastrophenvorsorge                                                               | 12    |
| 5.1.4 | Humanitäres Minenräumen                                                            | 12    |
| 5.2   | Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe | 14    |
| 5.3   | Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)         | 14    |
| 5.4   | Bundesministerium des Innern (BMI)                                                 | 16    |
| 5.5   | Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)                                          | 16    |
| 5.6   | Weitere Bundesressorts                                                             | 17    |
|       |                                                                                    |       |

|       |                                                                                         | Seite |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6     | Koordinierung der deutschen humanitären Hilfe                                           | 17    |
| 6.1   | Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe                                                | 18    |
| 6.2   | Internationale Zusammenarbeit                                                           | 18    |
| 6.2.1 | Internationale Institutionen in der humanitären Hilfe                                   | 18    |
| 6.2.2 | Die Rolle von OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) | 19    |
| 6.2.3 | Mitwirkung in internationalen Gremien                                                   | 20    |
| 6.2.4 | Die Humanitäre Hilfe der Europäischen Union                                             | 21    |
| 6.2.5 | "Gute humanitäre Geberschaft"                                                           | 21    |
| 7     | Querschnittsthemen                                                                      | 21    |
| 7.1   | Qualität in der humanitären Hilfe                                                       | 21    |
| 7.2   | Gender Mainstreaming in der humanitären Hilfe                                           | 22    |
| 8     | Die weltweite humanitäre Hilfe der Bundesregierung von 2002 bis 2005                    | 22    |
| 8.1   | Afrika                                                                                  | 22    |
| 8.2   | Asien                                                                                   | 27    |
|       |                                                                                         |       |
| 8.3   | Amerika                                                                                 | 30    |
| 8.4   | Naher Osten                                                                             | 30    |
| 8.5   | Europa                                                                                  | 30    |
| 9     | Die humanitäre Hilfe der Länder                                                         | 31    |
| 10    | Die humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungs-<br>organisationen                       | 31    |
| 11    | Deutsche humanitäre Hilfe im internationalen Vergleich                                  | 32    |
| 12    | Ausblick                                                                                | 32    |
| Anlag | zen                                                                                     | 33    |

#### Seite Anlagen 1 Humanitäre Hilfe der Bundesregierung nach Ressorts ..... 33 2 Humanitäre Hilfe der Bundesregierung nach Zielländern und Ressorts 34 3 Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts nach Regionen ohne Angaben für humanitäres Minenräumen ..... 39 4 Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts nach Ländern ohne Katastrophenvorsorge und humanitäres Minenräumen ..... 40 5 Maßnahmen der Katastrophenvorsorge des Auswärtigen Amts . . . . 50 Projekte des humanitären Minenräumens des Auswärtigen Amts 6 nach Ländern 51 7 Freiwillige nicht zweckgebundene Beiträge der Bundesrepublik 52 8 Leistungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Nahrungsmittel-, Not- und 53 Ernährungssicherungsprogramme des Bundesministeriums für 9 wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ...... 64 10 Humanitäre Hilfe der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) nach Empfängerländern (aus Mitteln des AA, BMI, BMZ, der 66 11 67 12 Einsätze der Bundeswehr im Rahmen humanitärer Hilfsmaßnahmen, in Katastrophenfällen und CIMIC-Projekten im Ausland ...... 69 13 Humanitäre Hilfe der Länder nach Empfängerländern ..... 72 14 74 Humanitäre Hilfe ausgewählter deutscher Hilfsorganisationen 15 77 16 Humanitäre Hilfe der Europäischen Union 80 Humanitäre Hilfe der Europäischen Union 17 81 Anteil der nationalen Durchführungsorganisationen an 18 82 ECHO-Finanzierung ..... 19 Geberstatistik des Entwicklungshilfekomitees (DAC) der OECD . . . 83 20 Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) Wichtigste Geber 84 21 Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WEP) Wichtigste Geber 85 Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 22 Wichtigste Geber 86

|    |                                                                                                                | Seite |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 23 | Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-<br>gesellschaften (IFRK)<br>Reaktion auf Hilfsaufrufe | 87    |
| 24 | Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) Wichtigste staatliche und internationale Geber                 | 88    |
| 25 | Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) Wichtigste Geber      | 89    |
| 26 | Humanitäres Minenräumen Wichtigste Geber                                                                       | 90    |

#### Abkürzungsverzeichnis

AA Auswärtiges Amt

ADRA Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe e.V.

ALNAP Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action

AMIS Afrikanische Mission im Sudan

ASB Arbeiter-Samariterbund

BMG Bundesministerium für Gesundheit
BMI Bundesministerium des Innern

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

BMVg Bundesministerium der Verteidigung

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BNE Bruttonationaleinkommen

CARE Deutschland e.V. (CARE = Cooperative for Assistance and Relief to Everywhere)

CIMIC Zivilmilitärische Zusammenarbeit (Civil Military Cooperation)

CERF Zentraler Nothilfefonds der Vereinten Nationen

CRED Forschungszentrum zur Epidemiologie von Katastrophen

DAC Entwicklungshilfekomitee der OECD

DCV Deutscher Caritasverband e.V.

DHA Abteilung für humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen

DIPECHO Katastrophenvorsorgeprogramm von ECHO (Disaster Preparedness Programme)

DKKV Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge

DRK Deutsches Rotes Kreuz
DWHH Deutsche Welthungerhilfe
ECHO Amt für humanitäre Hilfe der EU
ESP Ernährungssicherungsprogramm

Europ. Kom. Europäische Kommission

FAO Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen

FFW Nahrungsmittel für Arbeit (Food for Work)

GHD Gute humanitäre Geberschaft (Good Humanitarian Donorship)
GICHD Genfer Internationales Zentrum für Humanitäres Minenräumen
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH

HAC Humanitarian Aid Committee HELP Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

IDP Binnenvertriebene (Internally Displaced Persons)IESP Integriertes Ernährungssicherungsprogramm

IFRK Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften

IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz IOM Internationale Organisation für Migration

ISDR International Strategy for Desaster Reduction = Internationale Strategie zur Katastrophenver-

minderung

KFOR Kosovo Force

LRA Lord's Resistance Army
MASG Mine Action Support Group
NRO Nichtregierungsorganisation

OCHA Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung von humanitären Angelegenheiten (UN Office for

the Coordination of Humanitarian Affairs)

ODA Staatliche Entwicklungshilfe (Official Development Aid)

OECD Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OHCHR Amt des Hohen Kommissars der VN für Menschenrechte

SEEBA Schnelle Einsatzeinheit Bergung Ausland SPLM/A Sudan People's Liberation Movement/Army

STP AFG Stabilitätspakt Afghanistan STP SOE Stabilitätspakt Südosteuropa

THW Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

UNDP Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDRO United Nations Disaster Relief Organisation

UNESCO Organisation der VN für Bildung, Wissenschaft und Kultur

UNFPA Bevölkerungsfonds der VN

UNHCR Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen

UNICEF Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen

UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola (vormals angolanische Rebellenbewegung;

jetzt politische Partei)

UNMAS Mine Action Service der VN

UNRWA VN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten

UNV Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen

VENRO Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen

WEP/WFP Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen

WHO Weltgesundheitsorganisation

#### 1 Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht legt über die von der Bundesregierung im Ausland geleistete humanitäre Hilfe im Zeitraum von 2002 bis 2005 Rechenschaft ab. Er wird aufgrund eines Antrags aller Fraktionen des Deutschen Bundestages vom 9. Juni 1992 (Bundestagsdrucksache 12/2776) und eines Beschlusses des Bundestages vom 30. September 1993 (Bundestagsdrucksache 12/5430) für jede Legislaturperiode des Bundestags erstellt und schließt sich an vorhergehende Berichte an, die die Zeiträume ab dem Jahr 1965 behandelten (Bundestagsdrucksachen 8/2155, 9/2364, 10/6564, 11/7508, 12/7737, 14/3891 und 15/2019).

Die Bundesregierung leistet bei Naturkatastrophen, Kriegen und Konflikten humanitäre Hilfe, indem sie geeignete Hilfsorganisationen finanziell unterstützt. Innerhalb der Bundesregierung ist das Auswärtige Amt federführend für die humanitäre Hilfe. Der Tabellenteil im Anhang gibt Auskunft über die Verwendung der für diese Aufgabe im Bundeshaushalt zur Verfügung gestellten Mittel.

Die Bundesregierung ist in der humanitären Hilfe nur ein Akteur unter vielen. Die eigentlichen Träger der Hilfe sind nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen und deren Partnerorganisationen in den betroffenen Ländern sowie internationale Organisationen wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Organisationen (UNHCR), das Welternährungsprogramm (WEP) oder das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Eine entscheidende Finanzierungsquelle der humanitären Hilfe sind die Spenden der Bürgerinnen und Bürger. Der Tabellenteil liefert auch hierzu einige Informationen.

An die vom Auswärtigen Amt geförderte humanitäre Soforthilfe schließt sich die entwicklungsorientierte Notund Übergangshilfe des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) an, die dazu beiträgt, die Lücke zwischen der kurzfristig angelegten humanitären Hilfe und langfristiger Entwicklungshilfe zu schließen. In den internationalen Statistiken und der Diskussion über die internationale Hilfsarchitektur werden sowohl die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts als auch die entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe des BMZ unter "humanitarian aid" erfasst.

Dieser Bericht basiert neben den Übersichten, die von den beteiligten Ministerien erstellt wurden, auf einer Reihe weiterer Quellen. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf Einzelnachweise im Textteil verzichtet. Einige wichtigste Quellen waren: eine Vielzahl von Berichten der Vereinten Nationen, u. a. die Jahresberichte des Generalsekretärs, die WHO-Notfalldatenbank (CRED) und die Weltkatastrophenberichte der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die OFDA/CRED International Disaster Database zu empirischen Aussagen zur Häufigkeit und Ursache von Naturkatastrophen¹, Aussagen des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung zu Daten zu gewaltsam

<sup>1</sup> EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, Université catholique de Louvain, Brussels, Belgium, http://www.em-dat.net.

ausgetragenen Konflikten<sup>2</sup>, Publikationen des UNHCR zu Flüchtlings- und Vertriebenenzahlen<sup>3</sup>. Weitere Quellen waren die Jahresberichte sonstiger internationaler Organisationen und Nichtregierungsorganisationen, Berichte deutscher Auslandsvertretungen sowie eine Vielzahl spezifischer Auskünfte der Akteure in der humanitären Hilfe zu den Fragen der Verfasser.

#### 2 Einleitung

Dieser Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2005. Im Berichtszeitraum ragt der Tsunami vom 26. Dezember 2004 heraus, eine der großen Naturkatastrophen der Menschheitsgeschichte. Dazu kommt eine lange Reihe natur- und menschengemachter Krisen und Katastrophen, insbesondere die weiter ungelösten Konflikte im Sudan (Darfur) und der Demokratischen Republik Kongo, die Erdbeben in Iran 2003 und Pakistan 2005, die Ernährungskrise in der Republik Niger, die Wirbelstürme in Mittel- und Nordamerika 2005 und der Krieg in Irak im Jahr 2003. In einigen der Regionen, auf denen während des Berichtszeitraums zeitweise der Fokus der internationalen Gemeinschaft und der humanitären Organisationen lag, so z. B. Afghanistan und Südsudan, hat sich die humanitäre Lage der Bevölkerung inzwischen verbessert, wenngleich dies für die Sicherheitslage leider nicht gilt. Andere krisengeschüttelte Länder und Regionen, wo die humanitäre Lage zum Teil seit vielen Jahren besorgniserregend ist, haben einen unvermindert hohen Hilfsbedarf, so die Demokratische Republik Kongo oder – periodisch wiederkehrend – die Länder am Horn von Afrika.

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 und die Kriege in Afghanistan und Irak hatten auch erhebliche Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen der humanitären Hilfe. Das Arbeitsumfeld für humanitäre Organisationen ist unsicherer geworden, und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter humanitärer Organisationen sind im Berichtszeitraum Gewalttaten zum Opfer gefallen. Die Frage nach dem Verhältnis von Hilfsorganisationen und Streitkräften in der humanitären Hilfe und der Rolle humanitärer Organisationen in integrierten Missionen der Vereinten Nationen wurde neu akzentuiert.

Das zentrale Leitprinzip für die Arbeit der Bundesregierung im Bereich der humanitären Hilfe ist, dass sich diese Hilfe ausschließlich an den Erfordernissen der Notlage orientiert und ohne Ansehen von Rasse, Geschlecht, Religion, Staatsangehörigkeit, politischer Überzeugung oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen gewährt wird. Bundesregierung und humanitäre Nichtregierungsorganisationen haben in Ausfüllung dieses Prinzips bereits 1993 die zwölf Grundregeln für die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland beschlossen (Nummer 6.1). Im internationalen Rahmen erfolgte eine Verständigung auf zentrale

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Konfliktbarometer des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung, http://www.hiik.de/de/index\_d.htm.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Global Report, http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/template?page=publ&src=static/gr2005/gr2005toc.htm.

Grundprinzipien humanitärer Hilfe in den "Prinzipien und Gute Praxis Humanitärer Geberschaft" (Principles and Good Practice of Humanitarian Donorship), die am 17. Juni 2003 in Stockholm von den wichtigsten Gebern humanitärer Hilfe angenommen wurden. Diese so genannten GHD-Prinzipien sind zu einem wichtigen Referenzdokument geworden, zu dessen Aussagen sich die Bundesregierung bekennt und das sie im Rahmen unserer Rechtsordnung umsetzt.

Die Bundesrepublik Deutschland hat im Vierjahreszeitraum 2002 bis 2005 insgesamt rund 909 Mio. Euro (Anlage 1) für Projekte der humanitären Hilfe, des humanitären Minenräumens und der Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe zur Verfügung gestellt. Der genannte Betrag enthält auch die freiwilligen, nicht für konkrete Hilfsprojekte zweckgebundenen Beiträge, die die Bundesregierung an internationale Organisationen mit humanitären Aufgaben geleistet hat (UNHCR, UNRWA, UNICEF, OCHA, IKRK, WEP), sowie unentgeltliche Materialabgaben der Bundeswehr.

Der folgende Bericht beginnt mit einigen grundsätzlichen Anmerkungen zur humanitären Hilfe und ihrer Abgrenzung zur Entwicklungszusammenarbeit (Nummer 3) Der nachfolgende Abschnitt gibt einen Überblick über Art und Umfang der größten humanitären Krisen im Berichtszeitraum (Nummer 4). Anschließend folgen eine Einführung in Organisation und Zuständigkeiten der humanitären Hilfe innerhalb der Bundesregierung und ihrer verschiedenen Ressorts sowie eine Vorstellung der Haushaltstitel, die die Bundesregierung zur Finanzierung ihrer humanitären Hilfe bewirtschaftet (Nummer 5). Nach diesem Überblick beschreibt der sechste Abschnitt, wie die Koordinierung der deutschen humanitären Hilfe nach innen, d. h. zwischen den Ressorts und den privaten Hilfsorganisationen, und nach außen, d. h. mit den Regierungen anderer Staaten und internationalen Organisationen, erfolgt (Nummer 6). Anschließend werden ausgewählte projektübergreifende Fragen und Ouerschnittsthemen der humanitären Hilfe diskutiert (Nummer 7). In einem geographisch nach Kontinenten gegliederten Abschnitt werden die wichtigsten Krisen und Katastrophen, die im Berichtszeitraum eintraten, und die von der Bundesregierung unterstützten Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Ländern erläutert (Nummer 8). In den folgenden Abschnitten geht der Bericht auf die humanitäre Hilfe der Länder (Nummer 9) sowie deutscher nichtstaatlicher Organisationen (Nummer 10) ein und stellt die Hilfe der Bundesrepublik sodann anhand der Leistungen anderer wichtiger Geberländer in einen internationalen Kontext (Nummer 11). Der Bericht schließt mit einem Ausblick auf erkennbare künftige Herausforderungen der humanitären Hilfe der Bundesregierung (Nummer 12).

#### 3 Definitionen und Abgrenzungen

Humanitäre Hilfe ist Not- und Überlebenshilfe für Menschen, die in eine Notlage geraten sind, die sie nicht aus eigener Kraft überwinden können. Dabei sind die Ursachen für die Notlage so unterschiedlich wie für die Hilfeleistung unerheblich. Es können Natur- oder Umwelt-

katastrophen ebenso wie zwischen- oder innerstaatliche kriegerische Auseinandersetzungen sein. Dementsprechend vielseitig sind die Maßnahmen und Instrumente der humanitären Hilfe. Um nur einige Beispiele aus dem breiten Katalog der Hilfsmaßnahmen zu nennen: Bei einem Erdbeben verschüttete Menschen werden geortet und geborgen, ihnen werden Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser sowie Kochutensilien zur Verfügung gestellt, Flüchtlinge werden versorgt und ihnen wird bei der Rückkehr geholfen. Notunterkünfte werden gebaut. Verletzten und Kranken wird medizinische Hilfe zuteil, Landminen und nichtexplodierte Munition werden geräumt. Innerhalb der von einer Notlage betroffenen Bevölkerung richtet sich die Hilfe vor allem an besonders benachteiligte Gruppen wie Kranke und Verletzte, Frauen und Kinder, Flüchtlinge und alte Menschen.

Bei der Projektfinanzierung durch die Bundesregierung gilt der Grundsatz der Subsidiarität und zwar in mehrfacher Hinsicht: Zum einen bedeutet er in der praktischen Arbeit, dass die Bundesregierung in der Regel nur dort humanitäre Hilfe leistet, wo die betroffenen Menschen sich nicht selbst in ausreichendem Maße helfen können oder die Regierung des betroffenen Staates sie nicht oder nicht ausreichend unterstützen kann oder will. Zum anderen bedeutet er, dass alles, was durch die Hilfsorganisationen mit eigenen Mitteln geleistet werden kann, auch nur von diesen getan wird.

Die Bundesregierung leistet humanitäre Hilfe unabhängig von politischen, ethnischen oder religiösen Erwägungen, ein Grundsatz, der als humanitärer Imperativ bezeichnet wird. Die Bundesregierung handelt aus ethischer Verantwortung und mit humanitärer Zielsetzung. Sie orientiert sich ausschließlich an der Bedürftigkeit der von Krisen, Konflikten oder Katastrophen betroffenen Menschen. Dies gilt selbstverständlich auch dann, wenn die Bundesregierung selbst, z. B. im Rahmen von VN-Einsätzen, Akteur in einem Konflikt ist.

Wenn auch humanitäre Hilfe keine politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen staatlichen Ziele verfolgt, also keine Durchsetzung staatlicher Interessen ist, so ist sie doch auch nicht unpolitisch. Indem die Bundesregierung bereit und in der Lage ist, in einer Notlage schnell, unbürokratisch und effizient zu helfen, gibt sie an die Menschen, aber auch an die Regierung des betroffenen Landes ein politisches Signal der Verbundenheit und Solidarität.

Humanitäre Hilfe ist pragmatisch. Sie kann in politisch motivierten Gewaltsituationen regelmäßig weder das strategische Umfeld beeinflussen noch einen politischen Prozess ersetzen. Sie bringt keine Lösungen im großen Bild, aber sie lindert das Leid und rettet Menschenleben.

Humanitäre Hilfe stößt an Grenzen, wo sie nicht willkommen ist, behindert oder instrumentalisiert wird. Auch unter schwierigen Rahmenbedingungen findet humanitäre Hilfe noch statt, solange es eine Gewähr dafür gibt, dass sie bei den bedürftigen Menschen ankommt. Erst wenn Hilfsorganisationen der Zugang zu den Opfern verwehrt wird oder wenn Hilfeleistungen von Regierungen oder Rebellengruppen für eigene Zwecke umgeleitet werden, kann keine Hilfe mehr stattfinden. In diesen Situationen bleibt es Aufgabe der unterstützungswilligen Staatengemeinschaft, von den Akteuren eines Konflikts den ungehinderten Zugang zu den Hilfsbedürftigen zu verlangen. Die Bundesregierung verfolgt dieses Ziel bilateral und im Verbund der Europäischen Union und der Vereinten Nationen.

Humanitäre Hilfe ist nicht mit reiner Wohltätigkeit bzw. karitativem Handeln gleichzusetzen: Während sich letztere an Einzelpersonen richtet, die durch Unfälle, Krankheiten, Verlust von Angehörigen oder andere Umstände in Not geraten sind, setzt die humanitäre Hilfe ein, wenn größere Bevölkerungsteile betroffen sind und die traditionellen zwischenmenschlichen Bewältigungsmechanismen (Familie, Nachbarschaft, staatliche Fürsorge) nicht mehr ausreichen. Professionelle humanitäre Hilfe beschränkt sich überdies nicht darauf, Hilfsgüter zu verteilen. Sie folgt anerkannten Standards, deren Erreichung anhand ausgewählter Indikatoren überprüft werden kann.

Als Bindeglied zwischen der humanitären Soforthilfe des Auswärtigen Amtes und der Förderung nachhaltiger Entwicklungsprozesse wirkt die entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ihre Zielrichtung ist eine doppelte: Den von der Not betroffenen Menschen soll möglichst effektiv und schnell geholfen werden. Außerdem sollen die ersten Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung nach der akuten Krise geschaffen werden. Mit einer Projektlaufzeit zwischen sechs Monaten und drei Jahren wird der Zeitraum von Beginn der Notsituation bis zum Einsetzen der auf strukturelle Wirkungen angelegten Entwicklungszusammenarbeit abgedeckt. Die wichtigsten Förderbereiche sind Sicherstellung von Ernährung, Schaffung bzw. Wiederherstellung der sozialen und infrastrukturellen Grundversorgung, Stärkung der Selbsthilfekräfte der betroffenen Männer und Frauen sowie Flüchtlingshilfe. Entsprechend den Bedürfnissen in der konkreten Notsituation kann auch in anderen Förderbereichen gearbeitet werden.

#### 4 Humanitäre Krisen im Berichtszeitraum

Naturkatastrophen wie Erdbeben, Flutwellen und Wirbelstürme fordern jedes Jahr deutlich mehr Opfer als Kriege und Konflikte. Nach Angaben der Vereinten Nationen lebt die Hälfte der Menschheit in Gebieten, die davon bedroht sind. Auch wenn in manchen Regionen dank erfolgreicher Präventionsmaßnahmen die Zahl der Opfer nach Naturkatastrophen zurückgegangen ist, so wächst der Bedarf an humanitärer Hilfe weltweit nach wie vor. Die Leistungen der Akteure – humanitäre Nichtregierungsorganisationen, Vereinte Nationen, Geberregierungen – nehmen zu. Die Zahl der gewaltsamen Auseinandersetzungen ist hingegen rückläufig. Während zwischenstaatliche militärische Auseinandersetzungen selten geworden sind, steigt jedoch der Anteil innerstaatlicher Auseinandersetzungen und asymmetrischer Konflikte.

#### 4.1 Naturkatastrophen

Die Zahl der registrierten Naturkatastrophen ist weltweit in den letzten vier Jahren deutlich angestiegen. Während sie in den neunziger Jahren in etwa konstant blieb (zwischen 1992 und 2001 pro Jahr durchschnittlich über 300), lag der Durchschnitt in den vier Jahren des Berichtszeitraums bei 437. Besonders gravierend waren die Jahre 2002 (517 Naturkatastrophen) und 2005 (466 Naturkatastrophen). Auch die Zahl der von Naturkatastrophen betroffenen Menschen ist in den letzten Jahren gewachsen. Für das Jahr 2005 melden die Vereinten Nationen, dass 157 Millionen Menschen von Naturkatastrophen betroffen waren, davon 96 Prozent durch Überschwemmungen, Dürren und Wirbelstürme, 92 000 Menschen verloren ihr Leben. 2005 wurden 27 tropische Wirbelstürme registriert, davon 13 mit Orkanstärke. In den letzten zehn Jahren habe sich die durchschnittliche Zahl der Todesopfer nach Naturkatastrophen verdoppelt.

Am 26. Dezember 2004 löste ein Seebeben westlich der Insel Sumatra eine gewaltige Flutwelle aus, die Küstengebiete in über zehn Ländern bis hin nach Ostafrika erreichte und über 220 000 Todesopfer forderte. Der Tsunami wurde damit zu einer der großen Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Er löste weltweit eine bis dahin nicht gekannte Welle der Hilfsbereitschaft aus. Dies gilt in ganz besonderem Maße für Deutschland, wo in kürzester Zeit durch private Spenden über 500 Mio. Euro aufgebracht wurden. Großzügige private und staatliche Mittel erlaubten wirksame humanitäre Hilfe und das schnelle Anlaufen von umfassenden Wiederaufbauprogrammen.

Genau ein Jahr vor dem Tsunami, am 26. Dezember 2003, wurde die iranische Stadt Bam durch ein Erdbeben zerstört, bei dem 26 000 Menschen ihr Leben verloren. Am 8. Oktober 2005 forderte ein Erdbeben in Pakistan, Nordindien und Afghanistan über 80 000 Menschenleben.

Neben den genannten Großkatastrophen gab es eine Vielzahl weiterer Naturkatastrophen, bei denen Deutschland humanitäre Hilfe leistete. Im Jahr 2002 half die Bundesregierung beispielsweise Betroffenen eines Vulkanausbruchs in Goma in der Demokratischen Republik Kongo. In der Tschechischen Republik wurden Opfer der Überschwemmungskatastrophe unterstützt, in Kuba von einem Wirbelsturm Betroffenen geholfen. 2003 wurden u. a. Hilfsleistungen nach Überschwemmungen in Kassala im Sudan und in Indien finanziert. 2004 wurden die Opfer von Überschwemmungen in Brasilien, Haiti und Bangladesch unterstützt. 2005 leistete die Bundesregierung Nothilfe bei der Dürre in Niger. In den Vereinigten Staaten setzte die Bundesregierung ein Zeichen der Solidarität durch Hilfe für die von Wirbelsturm Katrina überflutete Stadt New Orleans. In Guatemala und El Salvador wurden Opfer des Wirbelsturms Stan unterstützt, in Rumänien Opfer von Überschwemmungen.

#### 4.2 Politische Konflikte

Die Zahl der gewaltsam ausgetragenen Konflikte (komplexe Krisen) ist rückläufig. 2002 wurden 42 gezählt,

2005 waren es noch 24. Die meisten Auseinandersetzungen sind heute innerstaatliche Konflikte. Die Zahl der Flüchtlinge ist, insbesondere mit dem Ende der Kriege auf dem Balkan, in Angola und Südsudan, weltweit deutlich rückläufig. Anfang 2002 registrierte der UNHCR noch 12,1 Millionen Flüchtlinge, Ende 2005 waren es noch 8,4 Millionen. Gleichzeitig stieg dagegen die Zahl der Binnenflüchtlinge, für deren Unterstützung es - anders als bei den Flüchtlingen, die internationale Grenzen überqueren – kein klares Mandat der internationalen Gemeinschaft gibt, von 5,1 auf 6,6 Millionen. Grundsätzlich ist es Aufgabe und Verpflichtung der betroffenen Staaten selbst, sich um die Bedürfnisse und Rechte ihrer Bürger zu sorgen. In wachsendem Umfang sind es aber gerade die Binnenflüchtlinge, die humanitäre Hilfe benötigen. Als Beispiele seien der seit 2003 eskalierte Konflikt in der sudanesischen Region Darfur oder die sich seit Jahren hinziehenden Auseinandersetzungen in der Demokratischen Republik Kongo angeführt. Die Unterstützung für die Opfer dieser Konflikte war Schwerpunkt der humanitären Hilfe der Bundesregierung in den letzten Jahren. Das Auswärtige Amt stellte im Zusammenhang mit der Darfur-Krise in den Jahren 2003 bis 2005 Mittel in Höhe von 38 Mio. Euro bereit. Hinzu kommen rund 20 Mio. Euro des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Neben den genannten Konflikten leistete die Bundesregierung im Berichtszeitraum in Georgien und der Russischen Föderation Flüchtlingen des Tschetschenienkonflikts Hilfe. Weitere Schwerpunkte der Flüchtlingshilfe waren die Palästinensischen Autonomiegebiete, Afghanistan sowie Kolumbien. In Afrika konzentrierte sich die Hilfe – neben den erwähnten Konflikten in Angola, Sudan und der Demokratischen Republik Kongo – insbesondere auf Liberia, Uganda, Simbabwe und Algerien. Auch zur Stabilisierung des Balkans leistet die Bundesregierung durch den Stabilitätspakt Südosteuropa einen Beitrag.

#### 4.3 Umweltkatastrophen

Umweltkatastrophen umfassen Industrie-, Transportoder sonstige von Menschen verursachte Katastrophen, welche die Umwelt in einer Region derart beeinträchtigen, dass das Leben der einheimischen Bevölkerung akut gefährdet ist. Dazu gehören auch biologische, chemische oder nukleare Unfälle. Auch bei Umweltkatastrophen zählten die Vereinten Nationen im Berichtszeitraum eine Steigerung. Der Jahresdurchschnitt von 2002 bis 2005 lag bei 347 Ereignissen – eine Zunahme von 16 Prozent. Die Zahl der Todesopfer wird mit insgesamt über 45 000 in den vier Jahren des Berichtszeitraums angegeben. Zu beachten ist jedoch, dass in diese Zahlen sämtliche registrierte Unglücke mit mindestens zehn Todesopfern oder mindestens 100 Betroffenen einfließen. Über 30 000 der Opfer resultierten aus Transportunglücken, fast 75 Prozent der 6 546 Opfer von Industriekatastrophen starben bei 174 Unfällen in China, insbesondere bei Grubenunglücken. Von den 8 140 registrierten Opfern von sonstigen Katastrophen wie Bränden oder Explosionen fielen ca. 1 000 der Explosion eines Munitionsdepots in Nigeria zum Opfer, 1 199 Menschen starben im August 2005 bei einer Massenpanik im Irak.

Die Bundesregierung leistet bei Umweltkatastrophen betroffenen Menschen humanitäre Hilfe entsprechend dem humanitären Bedarf. Zu Unglücken, die durch die akute Bedrohung großer Bevölkerungsteile internationale humanitäre Hilfsleistungen erforderlich machen, kommt es in diesem Bereich jedoch selten. Die Bekämpfung von Umweltschäden hingegen, etwa die Beseitigung von Ölteppichen nach Tankerunglücken oder die Entsorgung von Giftmüll, fällt nicht in den Bereich der humanitären Hilfe.

#### 5 Die humanitäre Hilfe der Bundesregierung

Humanitäre Hilfe hat das Ziel, die humanitären Grundbedürfnisse der Menschen zu sichern. Hierfür haben sich die Akteure in der humanitären Hilfe Standards wie den Verhaltenskodex des IKRK oder die Grundsätze der Guten Humanitären Geberschaft gesetzt. Das Schlüsseldokument für die professionellen Leistungsstandards in der humanitären Hilfe und bei der Ablegung von Rechenschaft hierüber wurde im sogenannten Sphere-Projekt erarbeitet (The Sphere Project: The Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, http:// www.sphereproject.org). Über 400 Organisationen in 80 Ländern haben an diesem Werk mitgewirkt. Als zentrale Elemente für die Befriedigung humanitärer Grundbedürfnisse werden hierdurch vier Bereiche definiert, für die Minimalstandards und Zielerreichungsindikatoren festgelegt werden:

Wasserversorgung und Hygienemaßnahmen wie Abwasser- und Müllentsorgung leisten einen elementaren Beitrag zur Krankheitsvorbeugung, insbesondere in Katastrophensituationen, wo oft große Menschenmengen in Lagern auf kleinem Raum zusammenleben.

Die ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln ist essentiell, um die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Menschen zu erhalten. Die Opfer von Katastrophen müssen möglichst in die Lage versetzt werden, ihre Ernährung selbst zu sichern bzw. übergangsweise von außen versorgt werden. Wichtig ist hierbei auch, dass Mangelernährung vorgebeugt wird, insbesondere bei besonders gefährdeten Gruppen wie Schwangeren oder Kleinkindern.

Bei Schutzmaßnahmen handelt es sich im engeren Sinne um den Schutz vor Witterungseinwirkungen durch Hilfe bei der Reparatur von Wohnraum bzw. die Bereitstellung temporärer Unterkünfte und die Versorgung mit Kleidung, Decken und Brennmaterial zum Heizen und Kochen. Des weiteren fallen hierunter auch Maßnahmen im Sinne des humanitären Völkerrechts oder der Flüchtlingskonvention, die Flüchtlinge vor Angriffen schützen und ein Mindestmaß an Rechtsschutz gewähren sollen, z. B. Aufnahme in gesicherten Lagern, Registrierung und die Ausstellung von Flüchtlingsdokumenten.

Der vierte Bereich umfasst die Sicherstellung einer medizinischen Versorgung, da Katastrophen sowohl direkt als auch indirekt erhebliche Auswirkungen auf die Gesund-

heit der Bevölkerung haben. Dieser Aspekt definiert die Sicherstellung eines Mindestmaßes an medizinischen Leistungen, die den Grundbedürfnissen der Zielgruppe entsprechen und die aufgrund der vorherrschenden Notlage nicht oder nicht mehr durch vorhandene Strukturen gewährleistet werden können. Hierzu gehört auch die Bereitstellung von Medikamenten und medizinischem Verbrauchsmaterial sowie die Notinstandsetzung und -ausstattung medizinischer Einrichtungen. Darüber hinaus kann nach Katastrophen eine psycho-soziale Betreuung der Betroffenen erforderlich werden.

Neben medizinisch-therapeutischen Aspekten, wie der Betreuung von Opfern traumatischer Erlebnisse, kommen hierbei auch Maßnahmen zum tragen, die etwa Flüchtlingen bei der Eingliederung helfen und die oftmals fließend in Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit übergehen.

Für alle Bereiche wird durch die Sphere-Standards die Beteiligung der betroffenen Bevölkerung an Planung und Durchführung der Maßnahmen sowie eine genaue Analyse der Lage und des Hilfsbedarfs gefordert. Wenn sich ergibt, dass Hilfsbedarf durch die zuständige Regierung nicht geleistet wird, so ist humanitäre Hilfe zu leisten, orientiert allein am Bedarf der Betroffenen. Die Hilfsmaßnahmen müssen kontinuierlich überwacht werden, um sie gegebenenfalls anzupassen oder bei gesunkenem Bedarf auch einzustellen.

Die Arbeit und – soweit sie sich um Unterstützung aus öffentlichen Mitteln bemühen – die Projektanträge der humanitären Nichtregierungsorganisationen und der internationalen humanitären Organisationen spiegeln diese zentralen Aufgabenbereiche humanitärer Hilfe wieder. Staatliche Stellen, bei der humanitären Hilfe das Auswärtige Amt als federführendes Bundesressort und Verwalter der wesentlichen Haushaltsmittel im Bundeshaushalt, treten regelmäßig nur als Mittelgeber und koordinierende Stelle im In- und Ausland in Erscheinung. Nur in relativ seltenen Fällen sind Bundesstellen selbst Durchführer von Hilfsmaßnahmen. In erster Linie ist hier das Technische Hilfswerk zu nennen. Insbesondere bei großen Naturkatastrophen hilft auch die Bundeswehr, in erster Linie mit ihrer medizinischen und Transportlogistik, wie beispielsweise nach dem Tsunami und dem Erdbeben in Pakistan. Kleinere Hilfsprojekte werden auch von den deutschen Botschaften in Zusammenarbeit mit örtlichen Nichtregierungsorganisationen geplant und durchgeführt.

Neben dem Auswärtigen Amt und dem BMZ beteiligen sich an der humanitären Hilfe der Bundesregierung, das BMI (als Dienstherr des THW), das BMVg und mit Einzelaspekten weitere Ressorts wie das BMG und das BMVBS.

#### 5.1 Das Auswärtige Amt

Dem Auswärtigen Amt stehen in seinem Einzelplan 05 mehrere Haushaltstitel mit humanitärer Zielrichtung zur Bewirtschaftung zur Verfügung. Wo immer weltweit eine humanitäre Notlage entsteht, kann das Auswärtige Amt – entsprechend dem humanitären Bedarf und im Rahmen

der zur Verfügung stehenden Mittel – wenn nötig binnen Stunden Mittel zur Verfügung stellen und Hilfsmaßnahmen auf den Weg bringen.

#### 5.1.1 Humanitäre Projekthilfe

Der zentrale Haushaltsansatz des Auswärtigen Amtes für humanitäre Hilfe ist bei Kapitel 0502 Titel 687 12 "Für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland außerhalb der Entwicklungshilfe" veranschlagt. Hieraus werden Sofortmaßnahmen der Not- und Katastrophenhilfe, Projekte der Flüchtlingshilfe und Vorhaben der Katastrophenvorsorge finanziert. Die jährliche Grundausstattung dieses Titels schwankte im Berichtszeitraum zwischen 37.7 Mio. Euro (2002) und 53 Mio. Euro (2005). Mehrfach wurden der Ansatz durch überplanmäßige Mittel für unvorhergesehene und besonders gravierende Krisen erhöht. Die Anlage 3 stellt die verschiedenen Finanzierungsquellen der humanitären Hilfe des Auswärtigen Amts zusammen und zeigt ihre regionale Verwendung im Berichtszeitraum auf. Der Irakkrieg im Jahr 2003, der Konflikt in Darfur im Jahr 2004 und der Tsunami vom Dezember 2004 führten zu erheblichen Mittelaufstockungen bei der humanitären Hilfe. Insgesamt wandte das Auswärtige Amt im Berichtszeitraum 265,5 Mio. Euro für 1 195 Projekte der humanitären Hilfe auf. Hierin enthalten sind alle Finanzierungsquellen der Anlage 3; nicht enthalten sind freiwillige nichtzweckgebundene Mittel für internationale Organisationen sowie Projekte des humanitären Minenräumens. Rechnet man diese hinzu, kommt man im Berichtszeitraum auf einen Betrag von 386,6 Mio. Euro. Die Anlage 4 vermittelt einen Eindruck von der Breite der vom Auswärtigen Amt geförderten Maßnahmen der humanitären Hilfe im engeren Sinne (zu den Projekten der Katastrophenvorsorge und des humanitären Minenräumens wird auf die Anlagen 5 und 6 verwiesen). Finanziert wurden insbesondere Projekte der medizinischen Notversorgung, Hygienemaßnahmen, Zusatzernährung für besonders betroffene und akut gefährdete Gruppen, Maßnahmen zur Wasserversorgung, die Bereitstellung von Notunterkünften, die Verteilung von Basishilfsgütern wie Decken, Kleidung, Wasserkanistern, Kochutensilien u. a., Notreparaturen an Häusern und an essentieller Infrastruktur sowie logistische Unterstützung.

#### 5.1.2 Katastrophenvorsorge

Vorsorgen ist besser als Heilen. Naturkatastrophen sind keine als unvermeidbar hinzunehmenden Ereignisse, deren Schäden und Leiden für die betroffenen Menschen allein durch humanitäre Hilfsprojekte begrenzt werden können. Sie entstehen aus dem Zusammenwirken natürlicher Faktoren (Naturereignisse, "hazards") und der Anfälligkeit (vulnerability) von Gesellschafts- und Ökosystemen. Dabei lassen sich oft menschlich bedingte Defizite ausmachen, die aus einem Naturereignis erst eine Naturkatastrophe entstehen lassen: Urbanisierung auch in gefährdeten Gebieten, Ansiedlung gefährlicher Industrieanlagen in Risikozonen, die künstliche Begradigung von Flussläufen und die Zerstörung natürlicher Überflutungs-

zonen, Entwaldung und Bodenerosion, mangelndes Bewusstsein und Wissen über gegebene Risiken.

Entsprechend der Zweckbestimmung des Haushaltstitels 687 12 fördert das Auswärtige Amt auch Projekte der Katastrophenvorsorge und trägt damit dazu bei, Situationen zu vermeiden, in denen die Leistung humanitärer Hilfe notwendig wird. Insgesamt hat das Auswärtige Amt in den Jahren 2002 bis 2005 14,4 Mio. Euro für Projekte der Katastrophenvorsorge zur Verfügung gestellt.

Mit der Verabschiedung des VN-Strategiepapiers "A Safer World in the 21st Century" im Juli 1999 hatte der Generalsekretär der VN zu verstärkten Anstrengungen aufgerufen, um bei der Katastrophen- und Krisenbewältigung den Übergang von einer Kultur der Reaktion zu einer Kultur der Prävention zu erreichen. Gleichzeitig hatte er sich ausdrücklich für die Fortführung konzertierter Katastrophenvorbeugung in den VN und den Mitgliedstaaten ausgesprochen. Mit den vom Auswärtigen Amt geförderten Katastrophenvorsorgeprojekten wurde in den unterstützten Ländern das Katastrophenmanagement örtlicher Katastrophenschutzbehörden verbessert und das Risikobewusstsein betroffener Bevölkerungsgruppen weiterentwickelt. Geographische Schwerpunkte der Projektarbeit waren Lateinamerika, das südliche Afrika, insbesondere Mosambik, sowie Südostasien.

Das 1999 gegründete Deutsche Komitee Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV) ist ein Kompetenzzentrum für nationale und internationale Fragen der Naturkatastrophenprävention unter Einbezug damit verknüpfter technischer und sonstiger Katastrophen. Zudem fungiert es als Mittler zu internationalen Organisationen und Initiativen im genannten Bereich der Katastrophenvorsorge. Es wird aus Mitteln des Auswärtigen Amts finanziell unterstützt.

Im Oktober 2003 richtete das Auswärtige Amt die zweite Internationale Frühwarnkonferenz vor Naturkatastrophen (EWC II) in Bonn unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen aus, an der über 400 Teilnehmern aus fast 70 Ländern teilnahmen. Auf der Konferenz wurde die Rolle von Frühwarnung hervorgehoben und eine Integration der Frühwarnung in Entwicklungsstrategien und Institutionen gefordert. Die Vorläuferkonferenz der EWC II hatte im Jahr 1998 in Potsdam stattgefunden. Eines der Ergebnisse der EWC II war die Einrichtung eines Katastrophenfrühwarnbüros der VN in Bonn, der Plattform zur Förderung von Frühwarnung (PPEW – Platform for the Promotion of Early Warning). Der Tsunami im Indischen Ozean am 26. Dezember 2004 verdeutlichte der Welt erneut die die Bedeutung der Frühwarnung vor Naturkatastrophen. Unter dem Eindruck dieser Naturkatastrophe stand auch die Weltkonferenz zur Katastrophenvorsorge, die im Januar 2005 im japanischen Kobe, Provinz Hyogo, stattfand und an der Deutschland maßgeblich beteiligt war. Ein internationaler Plan zur Schadensbegrenzung durch Naturgewalten, das "Hyogo Framework for Action 2005-2015", konnte verabschiedet werden. Die Aufgabe zur Bündelung weltweiter Katastrophenvorsorge wurde einem VN-Gremium, der Internationalen Strategie zur Katastrophenvorbeugung (ISDR) mit Sitz in Genf, übertragen.

In Kobe bot die Bundesregierung auch an, auf der Grundlage der in Deutschland bereits gesammelten Erfahrung mit einer dritten Internationalen Frühwarnkonferenz (EWC III) im März 2006 in Bonn die bislang verfolgte Arbeit fortzusetzen und zu intensivieren. Die Vereinten Nationen haben die Schirmherrschaft für die Konferenz, die unter dem Motto "Vom Konzept zum Handeln" steht, übernommen. Ziel ist es, eine Bestandsaufnahme der Frühwarnsysteme zu unterstützen, Lücken in dieser Kette zu identifizieren und beispielhafte Projekte vorzustellen und zu fördern. Durch ein wissenschaftliches Symposium und ein Forum von Praktikern und institutionellen Akteuren wird der Dialog zwischen diesen Gruppen gefördert.

### 5.1.3 Institutionelle Förderung humanitärer internationaler Organisationen

Mehrere internationale Institutionen, die im humanitären Bereich tätig sind, erhalten zusätzlich zur Projektförderung Unterstützung durch freiwillige, nichtzweckgebundene Mittel. Bei Kapitel 0502 Titel 687 35 "Sonstige Leistungen an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich" sind freiwillige Beiträge ausgewiesen, die internationalen Institutionen zufließen (Anlage 7). Hierzu gehören das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF), der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), das Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) und das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA). Im Berichtszeitraum erhielten die genannten Organisationen aus diesem Haushaltstitel insgesamt 56,4 Mio. Euro an nichtzweckgebundener Unterstützung. Die ihnen darüber hinaus zugeflossene zweckgebundene Projektförderung lag wesentlich höher.

### 5.1.4 Humanitäres Minenräumen (Kapitel 0502 Titel 687 23)

Die Internationale Kampagne gegen Landminen geht davon aus, dass immer noch 73 Länder, wenngleich in sehr unterschiedlichem Ausmaß, unter den Auswirkungen von Landminen und Blindgängern leiden. Seit Jahren zitieren Medien Zahlen von 60 bis 100 Millionen weltweit verlegter Landminen. Diese Zahlen sind zwar eindrucksvoll, beruhen aber lediglich auf vagen und letztlich unrealistischen Schätzungen. Erfahrungswerte aus der Balkanregion scheinen zu belegen, dass in der Regel deutlich weniger Minen verlegt sind, als ursprünglich angenommen wurde.

Allerdings spielt die Zahl der verlegten Minen bei der Bewertung der Dimension des Problems nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist vielmehr, welche Auswirkungen Minen und Blindgänger auf die betroffenen Menschen vor Ort haben. Alleine die – begründete oder im Einzelfall vielleicht auch unbegründete – Angst vor Landminen kann das Leben ganzer Gemeinden nachhaltig beeinträchtigen. Straßen werden aus Furcht nicht mehr benutzt, Felder nicht mehr bestellt oder abgeerntet. Die Beschaffung von Wasser und Feuerholz wird so zu einer

Gefahr insbesondere für Frauen, die in vielen betroffenen Ländern die Hauptlast bei der Versorgung der Familien tragen.

Antipersonenminen sind durch das am 1. März 1999 in Kraft getretene Ottawa-Abkommen geächtet. Mit seinem umfassenden Verbotsansatz und den bindenden Vorschriften zur Herstellung und Weitergabe von Anti-Personenminen, Minenräumung, Zerstörung von Lagerbeständen sowie Opferfürsorge setzt das Übereinkommen aus abrüstungspolitischer wie auch aus humanitärer Sicht neue Maßstäbe. Im Juni 2006 hatten 151 Staaten das Ottawa-Abkommen ratifiziert. Obwohl wichtige Staaten, insbesondere die USA, China und Russland, zwar ein Exportmoratorium unterzeichnet haben, aber dem Abkommen bisher nicht beigetreten sind, sind die positiven Auswirkungen des Ottawa-Abkommens weltweit deutlich spürbar. So ist der globale Handel mit Antipersonenminen nahezu vollständig zum Erliegen gekommen. Die Hemmschwelle für ihren Einsatz hat sich deutlich erhöht. Inzwischen werden mehr Minen geräumt als neu verlegt, und die Opferzahlen gehen kontinuierlich zurück. Nur noch drei Staaten – Myanmar, Russland, Nepal – haben zuletzt Antipersonenminen verlegt. Darüber hinaus haben 13 nichtstaatliche Gruppen in Konflikten Antipersonenminen eingesetzt.

Vieles wurde in vergleichsweise kurzer Zeit erreicht. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass es eher Jahre als Jahrzehnte dauern wird, bis Antipersonenminen keine Opfer mehr verursachen. Diese optimistische Einschätzung setzt allerdings voraus, dass die internationale Gemeinschaft auch weiterhin ausreichend Mittel für das Minenräumen bereitstellt.

Ab Mitte der neunziger Jahre setzte sich die Bundesregierung auf politischer Ebene mit Nachdruck für die Ächtung von Anti-Personenminen ein und spielte bei der Erarbeitung und Umsetzung des Ottawa-Abkommens eine Vorreiterrolle. Parallel dazu wurden die Ausgaben für humanitäres Minenräumen seit 2001 deutlich gesteigert.

Das Auswärtige Amt unterstützt weltweit Projekte des humanitären Minenräumens. Die Aufwendungen hierfür betrugen im Berichtszeitraum unter Einschluss der Mittel aus den Stabilitätspakten Afghanistan und Südosteuropa insgesamt 64,7 Mio. Euro (Anlage 6). Hinzu kommen Projekte des BMZ für Opferfürsorge in Höhe von jährlich ca. 1 Mio. Euro. Die Bundeswehr unterstützt durch Expertise und die punktuelle Abstellung von Fachpersonal. Seit 1992 hat die Bundesregierung die weltweiten Minenräumaktivitäten mit ca. 140 Mio. Euro gefördert und gehört damit in diesem Bereich zu den größten Gebern weltweit.

Das Auswärtige Amt fördert Projekte insbesondere dort, wo Minen und Blindgänger ein besonders drängendes humanitäres Problem darstellen, d. h. Leben und Gesundheit von Menschen akut gefährden oder deren Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern behindern. Mit der Förderung des Aufbaus örtlicher Einrichtungen und von Programmen zur Sensibilisierung der betroffenen Bevölkerung

vor den Gefahren von Minen und Blindgängermunition sollen die Fähigkeiten zur Selbsthilfe in den betroffenen Ländern gestärkt werden.

Das Auswärtige Amt unterstützt in erster Linie die Räumung von Verdachtsflächen, von denen nachweislich eine hohe Gefährdung für die Bevölkerung ausgeht und von Flächen, die für den Wiederaufbau eines Landes von besonderer Bedeutung sind.

Neben Antipersonenminen werden auch Blindgänger geräumt, die an manchen Orten ein größeres humanitäres Problem als Minen darstellen. In vielen Fällen finden bewaffnete Auseinandersetzungen gerade im Bereich von verlegten Minensperren statt, was häufig zur Folge hat, dass in und im Umkreis von Minenfeldern auch Versagermunition gefunden wird. Es liegt also in der Natur der Sache, dass die zur Räumung eingesetzten Kräfte in der Regel auch dazu ausgebildet sind, beiden Gefahrenherden angemessen zu begegnen. Daher ist es für den Bereich der humanitären Minenräumung schon seit längerem gängige Praxis, Teams zu finanzieren und einzusetzen, die beiden Gefahrenquellen in gleicher Weise begegnen können. Dieser Tatbestand wird künftig durch das am 12. November 2006 in Kraft tretende Protokoll V "Explosive Kampfmittelrückstände" zum VN-Waffenübereinkommen seine völkerrechtlich verbindliche Grundlage finden. Deutschland hat das Protokoll V bereits im Jahre 2005 ratifiziert.

Bei der Auswahl der Projekte arbeitet das Auswärtige Amt eng mit den örtlichen Behörden und den Vereinten Nationen zusammen. Geographische Schwerpunkte waren im Berichtszeitraum der Balkan, Afghanistan, Angola, Vietnam und Irak.

Die Projekte des humanitären Minenräumens ergänzen die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts. Für Abrüstungsmaßnahmen, etwa die Zerstörung von Lagerbeständen, stehen dagegen nach der Zweckbestimmung des Haushaltstitels keine Mittel zur Verfügung.

In der Regel werden Projekte des humanitären Minenräumens nur in Vertragsstaaten des Ottawa-Abkommens finanziert, weil es nicht vertretbar ist, mit hohen Kosten Minen zu räumen, solange sich die Regierung des betreffenden Staates vorbehält, jederzeit neue Minen zu verlegen. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn Minen und Blindgänger ein besonders drängendes humanitäres Problem darstellen.

Neben der Förderung bilateraler Projekte arbeitet das Auswärtige Amt auch mit internationalen Institutionen im Bereich des humanitären Minenräumens zusammen. Hierzu zählen als wichtigste Partner der United Nations Mine Action Service (UNMAS) in New York, dem eine koordinierende Funktion innerhalb der Vereinten Nationen übertragen wurde, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) sowie das Geneva International Center for Humanitarian Demining (GICHD).

# 5.2 Der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe

Im November 1998 wurde die Stelle des Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe als selbständige Einheit im Auswärtigen Amt eingerichtet. Als erster Beauftragter wurde der frühere DDR-Bürgerrechtler und Bundestagsabgeordnete Gerd Poppe berufen. Von April 2003 bis November 2004 übernahm die Abgeordnete des Deutschen Bundestages Claudia Roth dieses Amt und von Januar 2005 bis Februar 2006 hatte es Tom Koenigs inne.

Der Beauftragte vertritt die Bundesregierung in Fragen der Menschenrechte und Humanitären Hilfe nach außen. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Entwicklung in diesen Bereichen weltweit zu verfolgen, den bilateralen und multilateralen Dialog mit Regierungen und Nichtregierungsorganisationen mitzugestalten und dem Bundesminister des Auswärtigen operative Vorschläge zur Ausgestaltung der Politik der Bundesregierung zu machen.

Im Bereich der Humanitären Hilfe richtet sich der Dialog des Beauftragten mit Regierungen sowie internationalen und deutschen Hilfsorganisationen auf das Ziel, den Betroffenen von Katastrophen schnell und effektiv zu helfen sowie zur Verbesserung der Katastrophenvorbeugung beizutragen.

Im Berichtszeitraum reisten die Beauftragten u. a. nach Inguschetien, China, Russland, Vietnam, Tunesien, Venezuela und Kolumbien. Auf ihren Reisen informierten sie sich über die menschenrechtliche und humanitäre Lage in den betreffenden Ländern, besuchten Flüchtlingslager und trafen sich mit zahlreichen humanitären Organisationen.

Die Beauftragten pflegten enge Kontakte zu den internationalen humanitären Organisationen wie IKRK und UNHCR und nahmen regelmäßig an den Sitzungen des Koordinierungsausschusses humanitäre Hilfe (s. Nummer 6.1) teil.

## 5.3 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Die entwicklungsorientierte Nothilfe des BMZ (Kapitel 2302, Titel 687 20) schließt sich an die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts an. Sie ist im Kontext von Krisen, Konflikten und Naturkatastrophen ein Instrument zum schnellen, flexiblen und wirksamen Handeln der Bundesregierung. Ihre Zielrichtung ist eine doppelte: Unterstützung der humanitären Soforthilfe und Schaffung der ersten Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung nach der akuten Krise.

Während die Linderung der ersten, unmittelbaren Not nach Eintritt einer Krise oder Katastrophe durch die humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts erfolgt, welche die wichtigsten Hilfsgüter schnell, unbürokratisch und bedarfsorientiert zur Verfügung stellt, berücksichtigen die Projekte der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe des BMZ bereits den inneren Zusammenhang

zwischen Notlagen und Entwicklungsprozessen. Ziel ist es, einen fließenden Übergang von humanitärer Hilfe und Nothilfe zur längerfristig orientierten Entwicklungszusammenarbeit zu ermöglichen.

Die Unterscheidung zwischen den beiden Teilbereichen der humanitären Hilfe – humanitäre Soforthilfe und entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe – ist eine deutsche Besonderheit. Sie drückt die Aufgabenstellung und Arbeitsteilung zwischen den beiden beteiligten Bundesressorts aus, die sich im internationalen Vergleich dadurch auszeichnet, dass durch dieses planmäßige Zusammenwirken die andernorts häufig beklagte Lücke zwischen kurzfristiger humanitärer Hilfe und langfristig angelegter entwicklungspolitischer Zusammenarbeit geschlossen wird.

Im Rahmen der übergeordneten Ziele der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit des BMZ (Armutsminderung, Friedenssicherung, gerechte Gestaltung der Globalisierung) setzt die entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe in Situationen an, in denen in der Regel auch humanitäre Hilfe geleistet wird. Schwerpunkte der Arbeit des BMZ sind hier Nahrungsmittellieferungen oder der Wiederaufbau von Infrastruktur. Aufgrund der Komplexität der meisten Notlagen ist damit jedoch noch keine über die Beseitigung des akuten Mangels hinausgehende Stabilisierung der Lebensgrundlagen erreicht. Der vielschichtige Zusammenhang zwischen Krisen und Katastrophen, Armut und Entwicklungsprozessen erfordert vielmehr, den Übergang zwischen Soforthilfe und längerfristigen Maßnahmen des Partnerlandes bzw. der Entwicklungszusammenarbeit fließend zu gestalten. Die Sicherung des Überlebens wird als Ausgangspunkt für einen anschließenden Prozess der nachhaltigen Entwicklung betrachtet. Dementsprechend haben Vorhaben der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe eine mittelfristige Perspektive und sollen im Sinne eines konsistenten Gesamtansatzes die Grundlagen für spätere Interventionen der längerfristigen Entwicklungszusammenarbeit durch Deutschland oder andere Geber legen.

Die oft komplexen Notlagen erfordern spezifische Antworten, die an die jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort angepasst sein müssen. Daher muss sowohl im Hinblick auf die Verfahren als auch im Hinblick auf Durchführungsorganisationen und Kooperationspartner große Flexibilität bestehen.

Der Förderzeitraum dieser Vorhaben liegt in der Regel zwischen sechs Monaten und drei Jahren und ist damit deutlich länger als bei Projekten der humanitären Hilfe. Damit wird der Zeitraum bis zum Einsetzen der auf strukturelle Wirkungen angelegten Entwicklungszusammenarbeit abgedeckt.

Im Rahmen der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe haben folgende Förderbereiche herausragende Bedeutung:

#### Sicherstellung der Ernährung

Durch kurzfristige Nahrungsmittelhilfen werden Getreide, Getreideerzeugnisse, Hülsenfrüchte und sonstige

Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung soll nach Möglichkeit in der Region erfolgen. Die Hilfsgüter werden direkt verteilt oder über die normalen Vermarktungskanäle verkauft. Im Rahmen von so genannten Food for Work- oder Cash for Work-Programmen bekommen Menschen in den betroffenen Regionen, die sich an Wiederaufbauaktivitäten beteiligen, Lebensmittel bzw. Geld für ihren Einsatz. Dadurch werden sie in die Maßnahme einbezogen. Es ist auch möglich, Saatgut, Düngemittel und landwirtschaftliche Betriebsmittel zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise wird versucht, nicht nur die akute Not zu lindern, sondern auch gleichzeitig die Selbsthilfekräfte der Menschen zu stärken.

Mittelfristig angelegte Ernährungssicherungsprogramme kommen im Kontext von Krisen, Konflikten und Naturkatastrophen zum Einsatz, wenn in einer länger andauernden Notsituation das Kernproblem in der Sicherstellung der Ernährung der betroffenen Menschen liegt. Aufgrund der vielschichtigen Ursachen von Mangel- und Unterernährung werden die Programme multisektoral angelegt. Neben der Förderung der Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln unterstützen die Projekte auch den Wiederaufbau der ökonomischen, sozialen und institutionellen Infrastruktur. Weitere Elemente sind die Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten sowie die Unterstützung von Markt- und Sozialstrukturen. Durch ihren basisbezogenen Ansatz haben die Ernährungssicherungsprogramme gute Chancen, nachhaltige Erfolge zu erzielen.

#### Hilfen für Flüchtlinge und Binnenvertriebene

Im Rahmen der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe umfasst Flüchtlingshilfe nicht nur die kurzfristige Versorgung von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen in akut eintretenden Flüchtlingskrisen. Im Mittelpunkt steht die Förderung dauerhafter Lösungen, vornehmlich durch Rückkehr in das Heimatland oder durch Integration im Aufnahmeland. Daher gewinnen Themen wie allgemeine und berufliche Bildung, Einkommen schaffende Maßnahmen, Wasserver- und -entsorgung, Gesundheit, Umweltberatung und Krisenprävention eine zunehmende Bedeutung. In langiährigen Flüchtlingssituationen geht es vor allem um die Eigenversorgung und die Selbsthilfekräfte der Flüchtlinge. Dabei sind auch die Belange der Bevölkerung des Aufnahmestaates zu berücksichtigen, um der Entstehung neuer Konfliktpotentiale vorzubeugen, die erfahrungsgemäß dann entstehen können, wenn durch die Ansiedlung der Flüchtlinge die ansässige Bevölkerung Nachteile in Kauf nehmen muss und Flüchtlinge aufgrund ihres internationalen Schutzstatus besser versorgt werden als ihre Gastgeber.

#### Schaffung oder Wiederherstellung von Infrastruktur

Kern der Projekte sind in der Regel Baumaßnahmen zur sozialen und infrastrukturellen Mindestversorgung mit Basisgesundheitsstationen, Schulen, Unterkünften, Produktionsstätten und Straßen. Der Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur kann je nach Situation durch sehr kurzfristige Maßnahmen bewerkstelligt werden. In anderen Fällen sind mehrjährige Programme erforderlich. Häufig

sind die physischen Wiederaufbaumaßnahmen nur dann Erfolg versprechend, wenn gleichzeitig administrative und soziale Strukturen gefördert werden und eine breite Beteiligung der Bevölkerung stattfindet. Bei Interventionen nach Naturkatastrophen muss geprüft werden, ob Aspekte der Katastrophenvorbeugung einbezogen werden können. So sollten z. B. beim Wiederaufbau nach Erdbeben möglichst erdbebenresistente Bauwerke errichtet werden. Bereits beim Wiederaufbau sollten Risiko- oder Anfälligkeitsanalysen stattfinden.

### Stärkung der Selbsthilfekräfte, Friedensförderung, Menschenrechte

Partizipation der Zielgruppen ist grundlegendes Prinzip der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Sie spielt eine zentrale Rolle für die Nachhaltigkeit von Projekten und Programmen. Auch im Bereich der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe sind partizipative Methoden erforderlich, um die betroffenen Menschen in ihren Rechten zu stärken und sie an den Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen. Durch die Einbeziehung werden ihre Selbsthilfekräfte gestärkt. Eine eingehende und nach dem Geschlecht differenzierte Analyse der Beteiligten und ihrer Bedürfnisse, des Umfelds und der Konflikte ermöglicht es, die Nothilfemaßnahme sachgerecht zu planen. Gerade auch bei den Maßnahmen der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe muss versucht werden, allgemeinen menschenrechtlichen Prinzipien Geltung zu verschaffen. Dies gilt vor allem für die häufig missachteten Menschenrechte von Kindern und Frauen. Das BMZ setzt sich im Einklang mit den einschlägigen VN-Resolutionen dafür ein, dass das Grundrecht der Gleichberechtigung der Geschlechter auch im Rahmen der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe Anwendung findet.

Hohe HIV/Aids-Prävalenzraten führen zu erheblichen sozialen und wirtschaftlichen Verzerrungen. Auch bei der Not- und Übergangshilfe muss HIV/Aids daher in der Planung und in der Durchführung der Maßnahmen berücksichtigt werden.

Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe erfordert bei Krisen und Konflikten in der Regel eine Einbeziehung von Maßnahmen der Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung. Hierbei steht die Förderung von Versöhnungsprozessen im Mittelpunkt. Die Vorhaben werden nach dem so genannten Do-noharm-Prinzip konfliktsensibel ausgerichtet. Mögliche Wechselwirkungen zwischen Konflikt und Maßnahme müssen berücksichtigt werden, um unbeabsichtigte, konfliktverschärfende Wirkungen zu verhindern und deeskalierende Wirkungen zu verstärken. Hierbei sind die Auswahl von Projektregionen und Maßnahmen, Partnern und Zielgruppen, aber auch das Verhalten des Projektteams wesentliche Faktoren. Stets sind die Prinzipien von Allparteilichkeit und Ausgewogenheit zu beachten.

Maßnahmen der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe werden in erster Linie von der GTZ, von deutschen Nichtregierungsorganisationen oder von internationalen Organisationen umgesetzt. Anlage 8 enthält eine Zusammenstellung vom BMZ im Berichtszeitraum

geförderter Maßnahmen. Die im Berichtszeitraum unterstützten längerfristig angelegten Ernährungssicherungsprogramme sind in der Anlage 9 zusammengefasst.

Auch die Not- und Übergangshilfe ist eine internationale Gemeinschaftsaufgabe. Daher werden multilaterale und bilaterale Anstrengungen so weit wie möglich miteinander verzahnt. In diesem Sinne hat sich das BMZ im Rahmen des internationalen Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommens verpflichtet, jährlich Nahrungsmittel im Wert von 56,24 Mio. Euro bereitzustellen. Dies geschieht sowohl durch bilaterale Nahrungsmittelhilfe als auch durch Beiträge und Projektfinanzierungen an das Welternährungsprogramm (WEP). Das WEP ist in der Not- und Übergangshilfe die wichtigste internationale Partnerinstitution des BMZ. Seit 1996 wirkt Deutschland über seine Mitgliedschaft im Exekutivrat an der Steuerung des WEP mit

Weitere wichtige Partner des BMZ in der entwicklungsorientierten Nothilfe sind der UNHCR und das IKRK. Das BMZ unterstützt die Arbeit des UNHCR in Entwicklungsländern durch direkte finanzielle Beiträge zu den UNHCR-Programmen. Zusätzlich erfolgt die Zusammenarbeit seit 2005 auf der Grundlage einer bilateralen strategischen Partnerschaft, die UNHCR und BMZ zu "Dauerhaften Lösungen für Flüchtlinge und andere relevante Personen" gemeinsam ins Leben gerufen haben. Dabei bündeln BMZ und UNHCR ihre Mittel und beauftragen die GTZ mit der Durchführung von entwicklungsorientierten Flüchtlingsprogrammen. Die Partnerschaft dient einer engeren Verzahnung von Flüchtlingshilfe und Entwicklungszusammenarbeit und hat sich vor allem in lang anhaltenden Flüchtlingssituationen sowie bei Rückführungs- und Reintegrationsprogrammen sehr bewährt. Im Gleichklang mit den Vorstellungen des BMZ sieht UNHCR in seinem neuen Regelwerk vor, auf dauerhafte Lösungen für seine Zielgruppen hinzuwirken.

Auch die EU-Kommission verfolgt zur Erreichung einer verstärkten Entwicklungsorientierung der Nothilfe ein Konzept, das die Verknüpfung von Soforthilfe, Rehabilitierung und Entwicklung (Linking Relief, Rehabilitation and Development – LRRD) bezweckt. Wichtige Geberländer wie Dänemark, Norwegen und die USA haben wie Deutschland spezielle Haushaltstitel zu diesem Zweck geschaffen. Die Milleniumsentwicklungsziele können nur erreicht werden, wenn verhindert wird, dass Entwicklungsanstrengungen durch gewaltsame Konflikte und Naturkatastrophen zunichte gemacht werden. Durch die Verknüpfung von Soforthilfe und Entwicklungszusammenarbeit werden direkte Beiträge zum ersten Ziel der Milleniumserklärung "Beseitigung der extremen Armut und des Hungers" geleistet.

Neben dem AA fördert auch das BMZ im Rahmen der Not- und Übergangshilfe Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. Es wurden sowohl Pilotprojekte des Auswärtigen Amtes weitergeführt als auch eigenständige Maßnahmen durchgeführt. Katastrophenvorsorge wurde zudem in einigen langfristigen Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit (EZ) – vor allem in Lateinamerika – als Komponente integriert. Ein Sektorvorhaben in diesem

Bereich entwickelt Instrumente und Verfahren zur Integration von Katastrophenvorsorge in die EZ weiter.

Das BMZ stellte im Berichtszeitraum 2002 bis 2005 rd. 418 Mio. Euro für Maßnahmen der entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe zur Verfügung.

#### 5.4 Bundesministerium des Innern (BMI)

Im Rahmen der Zuständigkeit für Zivil- und Katastrophenschutz des Bundes ist dem Bundesministerium des Innern die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) zugeordnet. Das THW ist die Katastrophenschutz- und Einsatzorganisation des Bundes. Mit seinen hoch spezialisierten Einheiten ist das THW den Anforderungen des Bevölkerungsschutzes in jeder Weise gewachsen. In seiner Struktur ist das THW weltweit einmalig. Als Katastrophenschutzorganisation getragen von ehrenamtlichem Engagement ist diese Behörde Partner für Menschen in Not. Bundesweit engagieren sich in ihrer Freizeit rund 80 000 Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich.

Zu den gesetzlichen Aufgaben des THW zählt auch die technische Hilfe im Auftrag der Bundesregierung im Ausland. Die im Laufe der Jahre in vielfältigen Einsätzen weiterentwickelten besonderen Fähigkeiten des THW werden bei Auslandseinsätzen konsequent angewandt. Das Leistungsspektrum des THW reicht von der akuten Nothilfe bis zum langfristigen, partnerschaftlichen Engagement beim Wiederaufbau. Die sogenannten Schnell-Einsatz-Einheiten (SEEBA, Schnell-Einsatz-Einheit-Bergung-Ausland; SEEWA, Schnell-Einsatz-Einheit-Wasserversorgung-Ausland) können mit kompletter Ausrüstung innerhalb von sechs Stunden ins Ausland verbracht werden.

Die Mittel für die Auslandseinsätze des THW, die auch andere Maßnahmen als humanitäre Hilfseinsätze umfassen, werden vom Auswärtigen Amt und dem BMZ, aber auch von internationalen Organisationen und den Regierungen betroffener Länder zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus verfügt das THW über einen eigenen Haushaltstitel, aus dem im Bedarfsfall die Kosten für die vor einem Hilfseinsatz notwendigen Erkundungsmissionen getragen werden können.

## 5.5 Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)

Die Bundeswehr beteiligt sich auf der Grundlage politischer Mandate an multinationalen Einsätzen der Vereinten Nationen, an anderen friedenssichernden und stabilitätsschaffenden Auslandseinsätzen und an sonstigen Hilfseinsätzen der internationalen Staatengemeinschaft. Die Bundesregierung kann sie auch bilateral auf der Grundlage von Hilfeersuchen betroffener Staaten in Notund Katastrophenfällen einsetzen.

Hilfeleistungen der Bundeswehr werden bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen im Ausland auf der Grundlage politischer Entscheidungen erbracht. Sie sind subsidiär, d. h. sie kommen nur zum Tragen, soweit nicht zivile Hilfsorganisationen dieselbe

Leistung ebenfalls erbringen können. Das BMVg strebt grundsätzlich eine Kostenerstattung an, da im Verteidigungshaushalt für derartige Hilfsmaßnahmen bisher keine Haushaltsmittel eingeplant sind.

Im Berichtszeitraum stellte der Einsatz nach dem Tsunami in Südostasien den bisher größten Hilfseinsatz der Bundeswehr dar. Durch Transportunterstützung für Verletzte (Medical Evacuation/MEDEVAC) und rückzuholende EU-Bürger, den Einsatz des Einsatzgruppenversorgers "Berlin" mit seinem Marineeinsatzrettungszentrum und zwei Bordhubschraubern vor der Küste der Provinz Aceh, den Einsatz eines landgestützten Rettungszentrums am zerstörten General Hospital in Banda Aceh und der Überlassung umfangreicher medizinischer Ausrüstung an das örtliche Krankenhaus leisteten rund 450 Soldaten fast drei Monate lang vor allem medizinische und logistische Hilfe.

Den zweiten großen Einsatz stellte die Erdbebenhilfe für Pakistan im Herbst 2005 dar. Durch Hilfsflüge mit Transall C-160, den Einsatz von vier mittleren Transporthubschraubern und medizinischem Personal vor Ort, sowie Überlassung von Hilfsgütern und Sanitätsausstattung leistete die Bundeswehr einen wesentlichen Hilfsbeitrag für die Erdbebenopfer.

Zivil-Militärische Zusammenarbeit (CIMIC) ist ein fest etablierter Bestandteil der Einsätze der Bundeswehr im Ausland, zu dem immer auch Unterstützungsleistungen der Bundeswehr für den Aufbau einer funktionsfähigen Zivilgesellschaft gehören. Neben der Feststellung der zivilen Lage und der Koordinierung militärischer Operationsführung mit dem zivilen Umfeld leisten die CIMIC-Kräfte einsatzbegleitende Unterstützungsmaßnahmen, die dem Schutz der Einsatzkontingente, dem Ansehen Deutschlands in der Bevölkerung und der Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in den Einsatzgebieten dienen.

Im Berichtszeitraum führte die Bundeswehr CIMIC-Maßnahmen in Bosnien und Herzegowina, im Kosovo, in Mazedonien und in Afghanistan durch. Schwerpunkte waren die Soforthilfe zur Unterstützung der Bevölkerung und der Wiederaufbau der Infrastruktur, insbesondere öffentlicher Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen. Von 2002 bis 2005 hat die Bundeswehr fast 750 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von ca. 10,5 Mio. Euro durchgeführt. Diese wurden zu 85 Prozent durch private Spenden, zu einem geringen Prozentsatz auch aus Mitteln des BMZ finanziert.

Der Bundeswehr wurden durch das Auswärtige Amt auch Mittel aus dem Stabilitätspakt Südosteuropa sowie dem Stabilitätspakt Afghanistan zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden Maßnahmen zur Unterstützung der Rückkehr von Minderheiten in Bosnien und Herzegowina wie die Notinstandsetzung von Häusern oder die Notversorgung der Bevölkerung mit Feuerholz, kleinen Öfen und Lebensmitteln finanziert. Eine Gesamtübersicht über die Hilfseinsätze der Bundeswehr und die CIMIC-Projekte im Berichtszeitraum enthält Anlage 12.

Durch die kostenlose Überlassung von nicht mehr benötigtem Material aus Bundeswehrbeständen werden internationale und nationale Organisationen, kirchliche Träger und private Initiativen auf Antrag im Rahmen ihrer Auslandsprojekte in Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt unterstützt. Ferner haben Materialabgaben im Rahmen bilateraler Verträge in einer Anzahl von Ländern zur Verbesserung des Gesundheitswesens beigetragen. Insgesamt hat das BMVg im Berichtszeitraum Hilfsgüter (Sanitätsmaterial, Bekleidung, Ausstattungsgegenstände, Nahrungsmittel) im Abgabewert von fast 9,8 Mio. Euro für Projekte in 92 Länder unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der kalkulierte Abgabewert beträgt dabei ca. 15 bis 20 Prozent des ursprünglichen Beschaffungswertes. Davon entfielen auf Abgaben an deutsche Organisationen für humanitäre Hilfen im Ausland rund 7,3 Mio. Euro, auf Abgaben an andere Staaten über 1,8 Mio. Euro und auf Leistungen an internationale Organisationen 0,65 Mio. Euro.

#### 5.6 Weitere Bundesressorts

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) entsandte in Zusammenarbeit mit der Nichtregierungsorganisation "Hammer Forum" im Jahre 2002 zwei Krankenschwestern und einen Arzt zum Einsatz in mehreren Gesundheitszentren nach Afghanistan. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit finanzieller Unterstützung des BMG im Jahr 2002 ebenfalls deutsches Personal nach Afghanistan entsandt. Schwerpunkt des Einsatzes war die Verbesserung der gesundheitlichen Situation afghanischer Frauen.

Bei der Bewältigung der Folgen der Tsunami-Katastrophe hat das BMG zusammen mit dem BMZ eine Vermittlerrolle zwischen den von der Katastrophe betroffenen Ländern und den deutschen Anbietern von Hilfsleistungen eingenommen. Ein weiterer Beitrag des BMG erfolgte durch die Mitarbeit in der WHO, in der Deutschland drittgrößter Beitragszahler ist.

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) wirkt im Rahmen der humanitären Hilfe der Bundesregierung auf Anforderung anderer Bundesressorts bei der Analyse der für Hilfsgütertransporte erforderlichen See- oder Lufttransportkapazitäten mit.

#### 6 Koordinierung der deutschen humanitären Hilfe

Die Federführung für die humanitäre Hilfe der Bundesregierung liegt beim Auswärtigen Amt. Dazu gehören die Bewirtschaftung der für humanitäre Zwecke im Einzelplan des Auswärtigen Amtes eingestellten Haushaltsmittel, die Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen Staaten und internationalen Einrichtungen (insbesondere EU, VN-Organisationen, IKRK und andere internationale Organisationen) sowie die Erarbeitung und Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen. Für die Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe und die Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm (WEP) ist das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zuständig.

#### 6.1 Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe

Zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der humanitären Hilfe in Deutschland wurde 1992 mit dem Gesprächskreis Humanitäre Hilfe (seit 1994 Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe) beim Auswärtigen Amt ein Gremium geschaffen, in dem die wesentlichen Organisationen aus dem Bereich der humanitären Hilfe in Deutschland vertreten sein sollen. Der Koordinierungsausschuss Humanitäre Hilfe tagt alle zwei Monate im Wechsel im Auswärtigen Amt und bei einer der im Ausschuss vertretenen Hilfsorganisationen. Den Vorsitz führen dabei abwechselnd Vertreter des Auswärtigen Amts und des Verbandes Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO). In seinen Sitzungen befasst sich der Ausschuss sowohl mit konkreten humanitären Notlagen als auch mit Querschnittsthemen. Er ist ein Forum für den Dialog zwischen der Bundesregierung und den Hilfsorganisationen über die Schwerpunkte der deutschen humanitären Hilfe und fördert den gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Wichtige Fragen, die einer detaillierteren Erörterung bedürfen, werden auf Klausurtagungen behandelt. So befasste sich der Ausschuss im September 2003 mit den Herausforderungen an die humanitäre Hilfe nach dem Irakkrieg und zog im Oktober 2004, zehn Jahre nach dem Völkermord in Ruanda, eine Bilanz über die in der Zwischenzeit verarbeiteten Lehren. In akuten Krisen führen Sondersitzungen die Organisationen zusammen - auch solche, die nicht dem Koordinierungsausschuss angehören -, die bereit und in der Lage sind, im gegebenen Fall Hilfsmaßnahmen durchzuführen. Sondersitzungen fanden Anfang 2002 zum Afghanistankonflikt, 2003 während des Irakkrieges, 2004 zum Darfurkonflikt und Anfang 2005 nach dem Tsunami statt. Der Koordinierungsausschuss hatte Ende 2005 32 Mitglieder. Ihm gehören 17 humanitäre Hilfsorganisationen, VENRO, sechs Bundesministerien (AA, BMZ, BMVg, BMI, BMG und BMVBS), das THW, die GTZ sowie Vertreter mehrere Länder und der Wissenschaft an. Ebenfalls vertreten ist das DKKV.

Seit seiner Gründung hat der Koordinierungsausschuss mehrere Grundsatzpapiere verabschiedet, zu deren Einhaltung sich die Akteure in freiwilliger Selbstbindung verpflichtet haben. Eine zentrale Rolle nehmen dabei die so genannten 12 Grundregeln für die deutsche humanitäre Hilfe im Ausland ein:

"Die Zwölf Grundregeln der Humanitären Hilfe

- Durch Katastrophen, Kriege und Krisen leiden Menschen Not, die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können. Die Not dieser Menschen zu lindern ist das Ziel humanitärer Hilfe.
- Alle Menschen haben das Recht auf humanitäre Hilfe und humanitären Schutz, ebenso wie ihnen das Recht zustehen muss, humanitäre Hilfe zu leisten und humanitären Schutz zu gewähren.
- Hilfe und Schutz werden ohne Ansehen von Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, politischer Überzeugung oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen gewährt. Humanitäre Hilfe darf weder von politischen

- oder religiösen Einstellungen abhängig gemacht werden, noch darf sie diese fördern. Einziges Kriterium bei der Abwägung von Prioritäten der Hilfeleistungen ist die Not der Menschen.
- Die im Gesprächskreis als Träger der Hilfe mitwirkenden Organisationen und die staatlichen Einrichtungen handeln entsprechend ihren eigenen Richtlinien und Umsetzungsstrategien in eigener Verantwortung.
- 5. Sie achten die Würde des Menschen bei der Durchführung ihrer Hilfe.
- Sie respektieren im Einsatzland geltendes Recht und Brauchtum. Sofern es bei dem Bestreben, die bestmögliche Hilfe zu leisten, mit Bestimmungen des Empfängerlandes zu Konflikten kommt, ist auf deren Beilegung im Hinblick auf das Ziel humanitärer Hilfe hinzuarbeiten.
- Sie werden sich, soweit wie möglich, bei Maßnahmen der humanitären Hilfe unterstützen und zusammenarbeiten.
- Die Hilfeleistenden verpflichten sich sowohl gegenüber den Empfängern der Hilfe als auch gegenüber denjenigen, deren Zuwendungen und Spenden sie annehmen, Rechenschaft abzulegen.
- Humanitäre Hilfe ist in erster Linie Überlebenshilfe. Dabei bezieht sie die Selbsthilfekräfte ein und fördert die Reduzierung der Katastrophenanfälligkeit. Sie beachtet, wo nötig, die Entwicklungsbedürfnisse.
- Die in der humanitären Hilfe tätigen Organisationen und staatlichen Einrichtungen beziehen von Anfang an örtliche Partner in ihre Planungen und Maßnahmen mit ein.
- Auch die Empfänger der Hilfe werden in die Organisation und die Durchführung der Maßnahmen einbezogen.
- 12. Hilfsgüter müssen bedarfsgerecht eingesetzt werden und sollen den lokalen Standards entsprechen; ausschlaggebend für Auswahl und Sendung von Hilfsgütern darf allein die aktuelle Notlage sein. Bei der Beschaffung von Hilfsgütern ist dem Einkauf in der von der Notlage betroffenen Region der Vorzug zu geben "

Bei großen Krisen kann ergänzende Koordinierungstätigkeit vor Ort erforderlich werden. In der Folge der Tsunami-Katastrophe hat das Auswärtige Amt in Banda Aceh eine Außenstelle der Botschaft in Jakarta eingerichtet. Bei der deutschen Botschaft in Colombo wurde ein Projektkoordinierungsbüro für die deutschen Hilfsmaßnahmen eingerichtet.

#### 6.2 Internationale Zusammenarbeit

### 6.2.1 Internationale Institutionen in der humanitären Hilfe

Die Bedeutung der internationalen Institutionen im Bereich der humanitären Hilfe steigt. So sind der UNHCR und das IRKR entsprechend ihrem Mandat im Rahmen

der internationalen humanitären Hilfe und auf Grund ihrer Leistungsfähigkeit die größten Empfänger von Mitteln aus dem Haushaltstitel der humanitären Hilfe. Eine zunehmend wichtige Rolle nimmt das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) mit Sitz in New York und Genf ein, das sich zu einem dynamischen Motor im Reformprozess des internationalen humanitären Sektors entwickelt hat und dessen Gebergruppe Deutschland seit 2005 angehört. Seit 2005 wird auch ein freiwilliger nichtzweckgebundener Beitrag an OCHA geleistet (aus Kapitel 0502 Titel 687 35).

Die Bundesregierung engagiert sich im internationalen Bereich aktiv für eine verbesserte Konzipierung und Koordinierung der weltweiten humanitären Hilfe. Sie unterstützt internationale Organisationen der humanitären Hilfe mit erheblichen Finanzmitteln, achtet dabei aber stets auf die Befolgung der zentralen Grundsätze der humanitären Hilfe. Dies bedeutet in erster Linie: Humanitäre Hilfe wird allein gemäß dem humanitären Bedarf gewährt. Daher kann es keine vorab festgelegten Förderquoten oder Zielgrößen oder einen Verteilungsschlüssel für bestimmte Organisationen geben. Der humanitäre Bedarf entwickelt sich im Laufe des Jahres und seine Prioritäten ändern sich ständig. Grundsätzlich müssen die im Bundeshaushalt für die humanitäre Hilfe bereitgestellten Haushaltsmittel für die Erfüllung aller entstehenden Aufgaben ausreichen. Dies gilt umso mehr, als der knapp bemessene Etat des Auswärtigen Amts kaum Spielraum für außerplanmäßige Mittel zugunsten der humanitären Hilfe lässt. Nur in besonderen Fällen – Irakkrieg, Tsunami, Darfurkonflikt - konnten Mittel zu Lasten des Gesamthaushalts des Bundes mobilisiert werden.

Entsprechend der jeweiligen humanitären Notlage sind Nichtregierungsorganisationen unterschiedlich handlungsfähig oder haben internationale Einrichtungen bestimmte Mandate und Spezialisierungen, die sie besonders qualifizieren, so etwa der UNHCR für die Flüchtlingshilfe und das IKRK im Rahmen bewaffneter Konflikte. Bei der Zusammenarbeit mit den großen internationalen Organisationen entsteht hier ein Zielkonflikt. Da sich diese ganz überwiegend aus freiwilligen staatlichen Beiträgen finanzieren, also abhängig von der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Geberländer sind, haben sie ein nachvollziehbares Interesse an möglichst frühen und konkreten Mittelzusagen. Dem steht entgegen, dass Mittel gemäß dem humanitären Bedarf zur Verfügung gestellt werden sollen. Zu den sich hinziehenden Dauerkrisen, wie etwa die seit den neunziger Jahren ungelöste humanitäre Katastrophe in der Demokratischen Republik Kongo, treten neue Konflikte hinzu, wie seit 2003 der Konflikt in Darfur. Naturkatastrophen wie der Tsunami oder das Erdbeben von Pakistan erfordern, entsprechend dem von ihnen ausgelösten humanitären Bedarf, ein schnelles und wirksames Handeln der internationalen Gemeinschaft.

Die Bundesregierung ist bei ihrer Mittelvergabe bestrebt, diese vielschichtigen und sich wandelnden Anforderungen zu berücksichtigen und staatliche Mittel der humanitären Hilfe in zeitlich sinnvoller und in der Höhe angemessen ausgewogener Dimension zwischen nationalen und internationalen humanitären Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen zu vergeben.

Ein wichtiger Aspekt darf im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Mittel wie auch beim Einsatz privater Spendenmittel für humanitäre Hilfsmaßnahmen nicht außer Betracht bleiben: Humanitäre Hilfe ist keine einseitige Leistung, die sich an passive Empfänger richtet, die auf Hilfe aus den Gebernationen warten. Die mit Abstand wichtigsten humanitären Helfer sind regelmäßig die Betroffenen selbst. In dem Augenblick, wo ein Erdbeben aufhört, helfen die Betroffenen sich selbst, bergen Familienangehörige und Nachbarn die Verschütteten und sorgen für die Verletzten. Die humanitäre Hilfe leistet einen Beitrag. Sie kann nur dann einen sinnvollen Beitrag leisten, wenn sie mit den Bedürftigen einen ernsthaften Dialog führt, auf ihre Bedürfnisse eingeht und sicherstellt, dass die Hilfe bedarfsgerecht und nicht angebotsgesteuert erfolgt.

Die Leistungsfähigkeit des internationalen humanitären Systems hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Die Akteure aus den nationalen und internationalen humanitären Nichtregierungsorganisationen, aus der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und aus den internationalen humanitären Organisationen unter dem Dach der Vereinten Nationen und außerhalb der VN haben ihre Kompetenz im Berichtszeitraum vielfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die internationalen humanitären Hilfsanstrengungen für Afghanistan und Irak, für die vom Tsunami betroffenen Länder, insbesondere Indonesien und Sri Lanka, die seit 2003 angelaufene und unter großen Schwierigkeiten und oft auch hohen persönlichen Risiken weitergehende große Hilfsanstrengung in Darfur und Tschad, die Erdbebenhilfe in Pakistan und viele andere Einsätze mehr, sind organisatorische Höchstleistungen. Sie sind nur möglich durch den unermüdlichen Einsatz der Akteure - ein Engagement, das im Berichtszeitraum viele humanitäre Helfer mit ihrem Leben bezahlt haben. Das politische Umfeld für die humanitäre Hilfe, nicht nur in Ländern wie Irak und Afghanistan, ist im Berichtszeitraum unsicherer und oft feindselig geworden. Hinzu kommen die Aktivitäten krimineller Banden, die, wie zunehmend im Sudan, Hilfskonvois überfallen und Helfer entführen, verletzen oder töten.

# 6.2.2 Die Rolle von OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

Der Koordination und Organisation der humanitären Hilfe und der Verteilung der knappen Ressourcen auf die Krisenherde der Welt kommt wachsende Bedeutung zu. Nach dem Tsunami von 2004 waren allein in der Stadt Banda Aceh schließlich 400 Nichtregierungsorganisationen im Bereich humanitäre Hilfe und Wiederaufbau tätig. Pro Kopf stand für die überlebenden Opfer der Tsunamikatastrophe ein Betrag von 7 100 US-Dollar aus privaten und staatlichen Mitteln zur Verfügung, während für jeden Betroffenen der Dürre in Somalia 2005 nur ca. 115 US-Dollar und für die Opfer der Überschwemmungen in

Bangladesch 2004 lediglich 3 US-Dollar bereitstanden. Hier muss künftig ein rationalerer Mitteleinsatz erfolgen. Humanitäre Hilfe darf in ihrer Gestaltung nicht davon abhängig sein, wie intensiv das Medieninteresse und damit die Werbung für die Spendenaufrufe der Hilfsorganisationen ist. Der staatlichen humanitären Hilfe kommt hier eine besondere Verantwortung zu, sich entsprechend den humanitären Prinzipien zu verhalten, sich nicht vom Medieninteresse leiten zu lassen, sondern sich gerade den sogenannten vergessenen bzw. unterfinanzierten Krisen zu widmen. Die Koordinierung der internationalen humanitären Hilfe kann nur und muss von den Vereinten Nationen, in Abstimmung mit den humanitären Akteuren, den zuständigen Regierungen der betroffenen Länder und den Bedürftigen geleistet werden. Insbesondere die koordinierende Funktion von OCHA, die von der Bundesregierung nachdrücklich unterstützt wird, ist hier mehr denn je gefragt.

OCHA entstand 1998 aus dem DHA (Department of Humanitarian Affairs), das seinerseits 1988 aus UNDRO (United Nations Disaster Relief Organisation) hervorgegangen war. 1991 wurde ein VN-Koordinator für Katastrophenhilfe und zugleich Untergeneralsekretär (USG) für Humanitäre Angelegenheiten bestellt. Von Anfang 2001 bis Ende Juni 2003 hatte der Japaner Kenzo Oshima als Nachfolger des - 2003 im Irak ermordeten - Brasilianers Sergio Vieira de Mello die Leitung des Büros inne. Als sein Nachfolger hat am 1. September 2003 der Norweger Jan Egeland (vorher Generalsekretär des Norwegischen Roten Kreuzes) die Leitung von OCHA übernommen. Als Abteilung des VN-Sekretariates unterliegt OCHA keinem Exekutivkomitee (wie z. B. UNHCR und UNICEF). Ein sogenannter Freundeskreis (Friends of OCHA), später umbenannt in Geber-Unterstützungsgruppe (OCHA Donor Support Group) hat diese Funktion übernommen. Die Aufgabe OCHAs besteht vor allem darin, bei humanitären Krisen Unterstützungs- und Hilfsaktionen der Mitgliedsstaaten und der VN-Hilfsorganisationen zu mobilisieren und zu koordinieren und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen aus dem zwischenstaatlichen und Nichtregierungsbereich sicherstellen. Ferner erarbeitet und veröffentlicht OCHA zum Herbst jeden Jahres die sogenanten Konsolidierten Hilfsaufrufe der Vereinten Nationen (Consolidated Appeals Process, CAP). In diesem Dokumenten wird, als Ergebnis eines koordinierten Planungsprozesses, der humanitäre Finanzierungsbedarf für ein Land oder eine Region zusammengefasst. Zur öffentlichkeitswirksamen Publikation dieser Aufrufe arbeitet OCHA mit Partnerländern zusammen. Am 1. Dezember 2004 erfolgte die Veröffentlichung des VN-Hilfsaufrufs in den Räumen des Deutschen Bundestages in Berlin.

Im Berichtszeitraum hat OCHA drei weitere wesentliche Reformvorhaben im System der humanitären Hilfe der VN vorangetrieben: Erstens die Einsetzung humanitärer VN-Koordinatoren – sie erfolgte in Sudan und in der Demokratischen Republik Kongo; zweitens die Schaffung sogenannter Cluster-Zuständigkeiten, wonach bei humanitären Krisen einzelne VN-Einrichtungen die Verantwortung für Sammelaufgaben zur Lösung bestimmter As-

pekte humanitärer Krisen (z. B. Wasser, Unterkunft, medizinische Versorgung) übertragen bekommen. Ein besonderer Erfolg für OCHA war drittens die Schaffung eines Nothilfefonds (Central Emergency Response Fund, CERF), der mit Resolution der VN-Generalversammlung vom 12. Dezember 2005 ins Leben gerufen wurde. Er soll ein Volumen von 500 Mio. US-Dollar haben und wird durch freiwillige Beiträge finanziert. Aufgabe des Fonds ist es, den VN eine vorhersehbare und zeitgerechte Reaktion in humanitären Notlagen zu ermöglichen. Ziel ist, die Reaktion auf zeitkritische Anforderungen zu verbessern und zentrale Elemente der humanitären Reaktion auf unterfinanzierte Krisen zu stärken. Bis zu etwa einem Drittel der aus dem CERF bereitgestellten Mittel soll für chronisch unterfinanzierte humanitäre Krisen verwendet werden.

Die Bundesregierung anerkennt den bestehenden Bedarf für den CERF und hat zugesagt, sich in Höhe von 5 Mio. Euro zu beteiligen.

#### 6.2.3 Mitwirkung in internationalen Gremien

Die Bundesregierung arbeitet im humanitären Segment des Wirtschafts- und Sozialrates der VN (ECOSOC, Economic and Social Council), dem zentralem Organ der VN für wirtschaftliche, soziale und Entwicklungsfragen mit. Dort behandeln Experten der ECOSOC-Mitgliedsstaaten Grundsatzfragen der internationalen humanitären Zusammenarbeit. Jährlich werden wechselnde Schwerpunktthemen festgesetzt und gemeinsame Schlussfolgerungen entwickelt. Parallel hierzu war die Bundesregierung im Berichtszeitraum in einer Reihe von internationalen Geberforen aktiv, wie etwa der Humanitarian Liaison Working Group in Genf und New York, wo sie zeitweise den Vorsitz innehatte, oder im Geberkoordinierungsgremium für das humanitäre Minenräumen, der Mine Action Support Group (MASG) in New York, wo sie 2002 ebenfalls den Vorsitz führte. Weitere wichtige Foren innerhalb des VN-Systems sind das jährlich tagende Exekutivkomitee des UNHCR, in dem Deutschland seit 1958 vertreten ist, und der Exekutivrat von UNICEF. Künftig wird die Bundesregierung auch im Beratenden Ausschuss von UNRWA vertreten sein.

Im Bereich der Katastrophenvorsorge ist Deutschland enger Partner von ISDR, der International Strategy for Disaster Reduction der Vereinten Nationen, dem wichtigsten Partner bei der Ausrichtung der 2. Internationalen Katastrophenfrühwarnkonferenz. Zu ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) gehört auch die Frühwarnplattform (PPEW – Platform for the Promotion of Early Warning), die 2004 in Bonn ihre Arbeit aufgenommen hat.

Neben der ständigen Mitarbeit in den multilateralen Geberkoordinierungsforen führt die Bundesregierung jährliche bilaterale Konsultationen mit dem UNHCR und dem IKRK durch. Ebenso regelmäßig finden hochrangige politische Kontakte in Deutschland und am Sitz der Organisationen mit den Leiterinnen und Leitern der großen internationalen Organisationen statt.

Im Rahmen der Not- und Übergangshilfe des BMZ ist das WEP die wichtigste internationale Partnerorganisation. Seit 1996 wirkt Deutschland über seine Mitgliedschaft im Exekutivrat an der Steuerung des WEP mit.

### 6.2.4 Die Humanitäre Hilfe der Europäischen Union

Das Amt für humanitäre Hilfe der Europäischen Kommission (ECHO) wurde 1992 mit dem Ziel der Durchführung und Finanzierung von humanitären Hilfsmaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft in Nichtmitgliedstaaten gegründet. Seit 2004 ist ECHO eine Generaldirektion innerhalb der EU-Kommission. Rechtsgrundlage für die Tätigkeit von ECHO bildet die Ministerratsverordnung 1257/96 vom 20. Juni 1996. Zu den Kernaufgaben gehört die Rettung und Bewahrung von Menschenleben, die als Folge von Naturkatastrophen, Kriegen und Bürgerkriegen in Gefahr geraten sind. ECHO finanziert Hilfsmaßnahmen für Flüchtlinge und Binnenvertriebene sowie im Bedarfsfall den Lufttransport von Hilfsgütern und andere logistische Dienstleistungen für die schnelle, effektive und zielgenaue humanitäre Hilfe. Kurzfristige Wiederherstellungs- und Wiederaufbaumaßnahmen gehören ebenso zum Programm wie die Finanzierung von Projekten des humanitären Minenräumens und Programmen zur Aufklärung über Minengefahren sowie Projekte der Katastrophenvorsorge (DIPECHO [Disaster Preparedness ECHO]). Mit seinem Budget von derzeit 652,5 Mio. Euro (2005) ist ECHO nach den USA der zweitgrößter Geber humanitärer Hilfe weltweit (2002 betrug das ECHO-Budget noch 537,9 Mio. Euro). Allein von 1996 bis Ende 2005 hat ECHO mehr als 5,74 Milliarden Euro für humanitäre Zwecke zur Verfügung gestellt. Ende 2005 war ECHO in über 60 Ländern aktiv. Der deutsche Anteil an den von ECHO verausgabten Mitteln liegt bei über 20 Prozent.

Die humanitären Hilfsmaßnahmen von ECHO werden im Ausschuss für humanitäre Hilfe (Humanitarian Aid Committee, HAC) mit den EU-Mitgliedsstaaten abgestimmt. Die Bundesregierung hat hierdurch Einflussmöglichkeiten auf die Finanzierungsentscheidungen für die europäischen Projekte der humanitären Hilfe, ECHOs Jahresstrategien und die jährlichen Globalpläne, d. h. die Länderprogramme von ECHO. Die monatlichen Sitzungen in Brüssel dienen nicht zuletzt einer Abstimmung der EU-Staaten untereinander. Der besseren Planung, Koordinierung und Transparenz der humanitären Hilfe innerhalb der EU dient das Internetbasierte, öffentlich zugängliche System HOLIS, das die humanitären Hilfeleistungen der Kommission und der 25 Mitgliedsstaaten in Echtzeit dokumentiert.

Die von ECHO finanzierten Projekte werden meist aufgrund von Projektanträgen von Nichtregierungsorganisationen, Institutionen der Vereinten Nationen sowie anderen internationalen Organisationen wie dem IKRK durchgeführt. ECHO schließt mit den Partnern, mit denen es Projekte durchführt, Partnerschafts-Rahmenabkommen (FPA – Framework Partnership Agreements). Das derzeit gültige Rahmenabkommen ist zum 1. Januar 2004 in Kraft getreten

#### 6.2.5. "Gute humanitäre Geberschaft"

Im Juni 2003 fand in Stockholm auf Initiative der schwedischen Regierung ein Treffen zum Thema "Gute humanitäre Geberschaft" (Good Humanitarian Donorship, GHD) statt. Kanada richtete ein Jahr später in Ottawa ein Folgetreffen aus. In Stockholm wurden zwei Dokumente, "Prinzipien und Gute Praxis" sowie ein "Implementierungsplan" verabschiedet. In Ottawa konzentrierte man sich auf die weitere Implementierung. Die GHD-Prinzipien haben sich zu einem wichtigen Referenzdokument der humanitären Hilfe entwickelt.<sup>4</sup>

GHD ist ein freiwilliger Prozess, in dem sich die wichtigsten humanitären Geber, im wesentlichen der Kreis der OECD-Staaten, über die Prinzipien ihres Handelns als Geber im Bereich humanitärer Hilfe – insbesondere in Bezug auf die entsprechenden VN-Organisationen – verständigen. In Resolutionen des ECOSOC und der VN-Generalversammlung wurden die Prinzipien gewürdigt.

Als Folge des Stockholmer Treffens wurden Arbeitsgruppen gebildet, die konkrete Fragen der GHD weiterverfolgen: Pilotprojekte in der Demokratischen Republik Kongo und in Burundi zur Implementierung von GHD in den Planungsprozess von Hilfsvorhaben der VN, gemeinsame Definitionen und verbesserte Finanzstatistik, Aufnahme der humanitären Hilfe in die Prüfberichte (Peer Reviews) der OECD und Ansätze zur Harmonisierung der Berichtsanforderungen an internationale Organisationen.

Die Bundesregierung bekennt sich zu den Prinzipien von GHD, die in vielen Punkten den oben genannten "Zwölf Grundsätzen der humanitären Hilfe" von 1993 entsprechen und setzt sie im Rahmen unserer Gesetze um. Dies bedeutet auch, dass einigen Zielvorstellungen von GHD, insbesondere zur Vergabe von Fördermitteln ohne Zweckbindung, nicht gefolgt werden kann, da das bestehende Haushaltsrecht eine zweckgebundene Projektförderung verlangt.

#### 7 Querschnittsthemen

#### 7.1 Qualität in der humanitären Hilfe

Auf internationaler Ebene wurde in den vergangenen Jahren das Thema "Qualität in der humanitären Hilfe" mit verstärkter Intensität diskutiert. Aufgrund des Zeitdruckes, unter dem gerade in Katastrophensituationen Entscheidungen gefällt werden müssen, und der oft unzureichenden Informationslage ist es oft nicht einfach, in Notsituationen bestmöglich zu reagieren. Der Erwartungsdruck der Öffentlichkeit, gerade bei spektakulären Katastrophen und Krisen, durch die Medien regelmäßig verstärkt, das Verlangen nach sichtbaren, sofortigen und wirksamen Maßnahmen, ist für ein sachgerechtes Vorgehen oft nicht hilfreich. Umso wichtiger ist es, dass die machbaren Vorbereitungen bei den humanitären Akteuren getroffen werden, diese abgestimmt handeln, die Helfer gut geschult sind und dass Material und Geräte Qualitäts-

<sup>4</sup> http://www.goodhumanitariandonorship.org/.

standards entsprechen. Die wirklichen Bedürfnisse der Betroffenen müssen realistisch beurteilt werden, und auch deren Fähigkeiten zur Selbsthilfe müssen Berücksichtigung finden, denn jede unpassende, fehlgeleitete oder überflüssige Hilfe würde auch zu einem vermeidbaren Mangel an anderer Stelle führen.

Seit 2001 ist das Auswärtige Amt bei ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action) engagiert, einem lockeren internationalen Verbund von über 300 Akteuren der humanitären Hilfe, die sich für Evaluierungen und Qualitätsstandards engagieren. Durch eigene Maßnahmen der Projektevaluierung hat das Auswärtige Amt im Berichtszeitraum eine Anzahl von Hilfsprojekten überprüft. Die Ergebnisse wurden intensiv mit den beteiligten Organisationen erörtert und flossen in die Gestaltung der weiteren Zusammenarbeit ein.

### 7.2 Gender Mainstreaming in der humanitären Hilfe

Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, um das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern effektiv verwirklichen zu können. Mit der Ratifizierung des Amsterdamer Vertrages hat sich Deutschland zu einer aktiven Gleichstellungspolitik im Sinne des Gender Mainstreaming verpflichtet. Die Bundesregierung sieht sich auch in der humanitären Hilfe dem Grundsatz der Integration einer Geschlechterperspektive verpflichtet. Frauen sind bei humanitären Notfällen oft besonders betroffen. In Krisensituationen müssen oft sie, bei Abwesenheit oder nach dem Tod ihrer Männer, deren Aufgaben übernehmen. Dies ist bei der Planung und Durchführung humanitärer Projekte zu berücksichtigen. Humanitäre Nichtregierungsorganisationen orientieren sich vor Beginn eines Projektes regelmäßig über die geschlechtsspezifischen Gegebenheiten und sind gehalten, Projekte dementsprechend auszurichten. Die Auswirkungen eines Hilfsproiekts auf das Ziel des Gender Mainstreaming werden bei jedem einzelnen vom Auswärtigen Amt geförderten Vorhaben geprüft und bewertet.

### 8 Die weltweite humanitäre Hilfe der Bundesregierung von 2002 bis 2005

#### 8.1 Afrika

Afrika ist der Schwerpunkt der weltweiten humanitären Hilfsbemühungen der Bundesregierung, auch wenn im Berichtszeitraum Naturkatastrophen wie der Tsunami 2004 oder das Erdbeben in Pakistan 2005 sowie die Krisen in Afghanistan und Irak die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit zeitweise auf andere Weltregionen lenkten. Nirgendwo leiden mehr Menschen an Hunger, vermeidbaren Krankheiten, chronischer Mangelversorgung mit Basisgütern und Dienstleistungen und unter Kriegen und Konflikten. Nirgendwo sonst sterben so viele Menschen an unnatürlichen Todesursachen. Neben

chronischen Problemlagen wie der wiederkehrenden Dürre am Horn von Afrika und anderen naturbedingten Krisen machen in den sog. "komplexen Krisen" vor allem die Folgen kriegerischer Gewalt humanitäre Hilfsmaßnahmen für die Not leidende Bevölkerung erforderlich. Die Beseitigung der strukturellen Ursachen ist oft schwierig oder nicht möglich. Hier ist humanitäre Hilfe dann das einzige wirksame außenpolitische Handlungsfeld.

In Afrika wurden im Berichtszeitraum rund 95,8 Mio. Euro aus den Mitteln des Auswärtigen Amtes für humanitäre Hilfe verwendet. Es wurden 425 Projekte in 39 Ländern unterstützt. Dies entspricht mehr als der Hälfte der für den weltweiten Hilfsbedarf zugewiesenen Haushaltsmittel. Entsprechend hat das BMZ mehr als 235 Mio. Euro für die entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe in Afrika südlich der Sahara zur Verfügung gestellt. Die Versorgung von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen (IDPs) beanspruchte den überwiegenden Teil der gewährten Zuwendungen. Dabei konzentrierte sich die deutsche Hilfe in Afrika vor allem auf die beiden großen Krisenregionen Sudan/Tschad und Große Seen (Demokratische Republik Kongo und Nachbarstaaten).

Die Sudankrise bildete im Berichtszeitraum den Schwerpunkt der deutschen humanitären Hilfe in Afrika. Zwar wurde der seit 1983 währende Bürgerkrieg zwischen der Zentralregierung in Khartum und der Südrebellenorganisation SPLM/A (Sudan People's Liberation Movement/ Army) am 9. Januar 2005 mit Unterzeichnung eines Friedensvertrages formell beendet. Nach Schätzungen waren diesem Bürgerkrieg ab 1983 rund 2 Millionen Menschen durch Krieg, Epidemien und Hungersnöte zum Opfer gefallen. Die Zahl der Binnenvertriebenen wurde auf rund 3,5 Millionen Menschen geschätzt, die Zahl der sudanesischen Flüchtlinge in den Nachbarländern auf rund 550 000. Das Auswärtige Amt hat in akuten Notlagen sowohl im Regierungsgebiet als auch im von der Rebellenbewegung SPLM/A kontrollierten Südsudan Hilfsprojekte finanziert und dafür im Berichtszeitraum 4,81 Mio. Euro bereitgestellt. Besonderes Augenmerk galt dabei der Unabhängigkeit der Implementierungspartner: Im Südsudan wurden in der Regel nur Projekte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sowie von Hilfsorganisationen gefördert, die vor Ort unter dem Schirm der Kirchen arbeiten konnten. Nach Beendigung des Konfliktes unterstützte das Auswärtige Amt im Südsudan einzelne Hilfsprojekte insbesondere zugunsten von Rückkehrern. Doch bereits 2004, also noch vor formeller Beendigung des Nord-Süd-Konfliktes erforderte der Ausbruch eines neuen Konfliktes die Verlagerung des Schwerpunktes nach Nordwestsudan.

Im islamisch geprägten Darfur war bereits 2003 eine neue bewaffnete Rebellion gegen die Zentralregierung ausgebrochen. Die Rebellenbewegungen SLM und JEM, die sich mehrheitlich aus schwarzafrikanischen Stämmen rekrutieren, beklagten die Marginalisierung Darfurs und forderten Beteiligung am nationalen Wohlstand sowie angemessene Vertretung in allen staatlichen Institutionen. Nach Angriffen der Rebellen auf Einrichtungen der sudanesischen Armee bewaffnete die Regierung zur Bekämp-

fung der Aufständischen arabischstämmige Reitermilizen – so genannte Dschandschawid. Im Folgenden kam es zu brutalen Übergriffen der Dschandschawid auf die Zivilbevölkerung Darfurs und ethnisch motivierten Vertreibungen. Die Vereinten Nationen bezeichneten die Darfur-Krise als eine der größten gegenwärtigen humanitären und menschenrechtlichen Katastrophen. Schätzungen von Hilfsorganisationen reichen von 180 000 bis über 300 000 Todesopfer, sind aber nicht belastbar. Die Zahl der Binnenvertriebenen in Darfur hat OCHA zum Jahresende 2005 auf rund 1,85 Millionen Personen geschätzt.

Durch massiven politischen Druck der internationalen Gemeinschaft auf die sudanesische Regierung gelang es 2004, die zunächst erheblich beschränkten Zugangsbedingungen zum Konfliktgebiet für internationale Hilfsorganisationen deutlich zu verbessern und eine umfangreiche internationale Hilfsaktion einzuleiten, an der auch deutsche NROen beteiligt waren. Die Versorgungslage in Darfur hatte sich auf Grund des massiven Hilfseinsatzes im Jahresverlauf 2004 insgesamt verbessert. Insbesondere unterschritt die Sterblichkeitsrate nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation fast überall die Schwellenwerte für eine humanitäre Krise.

Ab Mitte 2005 verschlechterte sich allerdings die Sicherheitslage wieder: Es kam zunehmend zu Überfällen, gewalttätigen Auseinandersetzungen und bewaffneten Grenzkonflikten mit dem Tschad. Ende 2004 entsandte die Afrikanische Union eine Überwachungsmission (AMIS), die auch von der Bundesregierung logistische Unterstützung erhielt (Transporthilfe, technische Ausrüstung). Es gelang AMIS jedoch nicht, die fortgesetzten bewaffneten Zusammenstöße und Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung wirksam zu unterbinden.

Insgesamt hat die Bundesregierung im Berichtszeitraum Projekte der humanitären Hilfe im Sudan mit 54,07 Mio. Euro (davon AA: 30,12 Mio. Euro, BMZ: 23,95 Mio. Euro) unterstützt.

Der Tschad wurde seit 2003 zunehmend Ziel von Flüchtlingen. Ende 2005 hielten sich 220 000 Menschen, die aus der sudanesischen Bürgerkriegsprovinz Darfur stammten, im östlichen Tschad auf. Dort wurden sie von UNHCR und internationalen Hilfsorganisationen in zwölf Flüchtlingslagern entlang eines 650 km langen Grenzstreifens in unzugänglichem Gebiet versorgt. Logistische und finanzielle Schwierigkeiten erschwerten die Hilfstätigkeit. Das Fehlen ausreichender natürlicher Ressourcen, insbesondere von Trinkwasser, erschwerte die Versorgung der Flüchtlinge und den Aufbau neuer Flüchtlingslager. Es kam mehrfach zu Zwischenfällen mit der örtlichen Bevölkerung. Das Auswärtige Amt gewährte dem UNHCR umfangreiche finanzielle Hilfe für sein Flüchtlingshilfsprogramm und unterstützte eine Reihe deutscher Hilfsorganisationen (u. a. THW, DRK, ASB, Caritas, Help) vor allem in den Sektoren Wasser, Logistik, Basisgesundheit und Versorgung mit Bedarfsgegenständen.

Auch der Süden des Landes hat eine Flüchtlingskrise zu bewältigen: In der Folge des Staatsstreichs vom 15. März 2003 in der Zentralafrikanischen Republik waren rund

33 000 Zentralafrikaner in den Süden des Tschad geflohen. Die ohnehin schon unzureichende Versorgungslage in der Zentralafrikanischen Republik und die dortigen bewaffneten Auseinandersetzungen führte bis Ende 2005 zu einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahl auf 45 500. Das Auswärtige Amt hat im Jahr 2005 zur Versorgung der neuen zentralafrikanischen Flüchtlinge mit dringend notwendigen Haushaltsgegenständen 221 800 Euro aufgewendet.

Die Bundesregierung hat im Berichtszeitraum Projekte der humanitären Hilfe im Tschad mit 16,64 Mio. Euro unterstützt.

Die Region der Großen Seen (Demokratische Republik Kongo, Burundi, Ruanda, Tansania und Nord-Uganda) war im Berichtszeitraum ein weiterer Schwerpunkt der humanitären Hilfe in Afrika. Insgesamt flossen von 2002 bis 2005 rund 61,36 Mio. Euro in diese Länder (davon AA: 20,79 Mio. Euro, BMZ: 40,57 Mio. Euro). Besonderes Augenmerk lag auf der Hilfe für Flüchtlinge und Binnenvertriebene in den Bereichen Nahrungsmittel, Basisgesundheitsversorgung, Unterbringung und Trinkwasser. Die gesamte Region der Großen Seen leidet nach wie vor unter den Folgen von gewaltsamen ethnischen Auseinandersetzungen, politischer Instabilität und Misswirtschaft. Die humanitäre Lage in der Demokratischen Republik Kongo, in Uganda, Ruanda und Burundi ist für große Bevölkerungsteile auch noch Jahre nach der offiziellen Beendigung der Bürgerkriege katastrophal. Über 6 Millionen Menschen leben in der Region der Großen Seen entweder als Flüchtlinge in Nachbarstaaten oder als Binnenvertriebene im eigenen Land. Sie leiden wie die autochthone Bevölkerung unter Hunger, Krankheit und Menschenrechtsverletzungen. Die systematische Ausbeutung von Frauen und Kindern umfasst Vergewaltigungen, Entführungen, Zwangsprostitution und Missbrauch als Kindersoldaten. Die unsichere Ernährungslage wird durch die politischen Rahmenbedingungen und oft auch noch durch Naturereignisse weiter verschärft. Ein weiteres Problem stellt die starke Verbreitung von HIV/Aids dar.

Die humanitäre Hilfe der Bundesregierung konzentrierte sich in der Region insbesondere auf die östlichen Provinzen der Demokratischen Republik Kongo. Die Bildung einer Übergangsregierung unter Beteiligung der alten Regierung und früherer Rebellen beendete 2003 den jahrelangen Bürgerkrieg in der Demokratischen Republik Kongo offiziell. Gleichwohl blieb die humanitäre Lage insbesondere im Osten und Südosten des Landes (Ituri, Nord- und Süd-Kivu, Katanga) katastrophal. Verschiedene bewaffnete Gruppen tragen nach wie vor ethnisch, politisch und wirtschaftlich motivierte Konflikte aus und verbreiten in der Zivilbevölkerung ein Klima der Angst, der Gewalt und des Hasses. Mord, Vertreibung, Entführungen, Folter und Vergewaltigungen sind seit Jahren an der Tagesordnung.

Der Bürgerkrieg im Kongo und seine humanitären Folgen stellen nach einer im Januar 2006 veröffentlichten Studie des International Rescue Committee (IRC) die schlimmste humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Dem Konflikt sind hiernach seit 1998 fast

vier Millionen Menschen zum Opfer gefallen. Weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit sterben in der DR Kongo jeden Monat 38 000 Menschen durch die Folgen des Krieges, an dem zeitweise auch mehrere Nachbarländer teilgenommen haben. Die meisten Todesfälle sind keine unmittelbaren Folgen der Gewalt, sondern werden durch vermeidbare und behandelbare Krankheiten verursacht, da das Gesundheitssystem in weiten Teilen des Landes aufgrund des mehrjährigen Konflikts völlig zusammengebrochen ist. Jeder zweite Todesfall geht auf unsauberes Trinkwasser, Mangel an Impfstoffen, unangemessene Behandlung von Fieber, Malaria und Durchfallerkrankungen sowie Atemwegsinfektionen zurück. Jedes zweite Kind leidet unter akuter Mangelernährung. Direkte Waffengewalt ist der IRC-Untersuchung zufolge für jeden dritten Todesfall verantwortlich.

In den Nachbarländern der DR Kongo leben ca. 380 000 kongolesische Flüchtlinge (Kongo Brazzaville 81 000, Tansania 150 000, Sambia 58 000, Ruanda 35 000, Burundi 41 000, Angola 13 000), die vom UNHCR betreut werden.

Förderschwerpunkte waren im Berichtszeitraum die Versorgung von Binnenvertriebenen mit Bedarfsgegenständen, medizinischer Hilfe, Verbesserung des Zugangs zu Trinkwasser sowie Nahrungsmittelhilfe.

Im Berichtszeitraum hat die Bundesregierung in der Demokratischen Republik Kongo zwischen 2002 und 2005 ca. 29,83 Mio. Euro für Hilfsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Ruanda und seine Nachbarstaaten leiden mittelbar noch immer unter den Folgen des Völkermordes von 1994, in dessen Folge 2,5 Millionen Menschen in die Nachbarländer flüchteten. Nach UNHCR-Angaben sind die ruandischen Flüchtling in der Zwischenzeit überwiegend in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt. Die Reintegration dieser Flüchtlinge und die Zerstörung der sozialen Strukturen durch den Völkermord stellen die Regierung vor eine schwierige Aufgabe. Allerdings stellt sich die humanitäre Lage sowohl wegen der massiven Hilfe der internationalen Gemeinschaft als auch auf Grund der verbesserten Sicherheitslage in Ruanda heute besser dar als noch vor einigen Jahren.

In Burundi haben Verbesserungen der Sicherheitslage und Fortschritte im Friedensprozess die Rückkehr von Flüchtlingen im Berichtszeitraum erleichtert. Die Zahl der Binnenvertriebenen hat sich nach ECHO-Angaben auf rund 117 000 verringert. Schwerpunktmäßig wurde im Rahmen der Humanitären Hilfe die Rückkehr burundischer Flüchtlinge unterstützt.

Rund 400 000 Flüchtlinge aus Burundi leben überwiegend im benachbarten Tansania. Etwa die Hälfte von ihnen ist offiziell registriert und lebt in Flüchtlingslagern. Weitere rund 200 000 burundische Flüchtlinge, die bereits in den siebziger Jahren angekommen waren, leben außerhalb der Lager. Darüber hinaus beherbergt Tansania rund 142 500 Flüchtlinge aus der Demokratischen Republik Kongo. Der Schwerpunkt der humanitären Hilfe in

Tansania lag dementsprechend auf der Unterstützung kongolesischer und burundischer Flüchtlinge.

Im Norden Ugandas haben seit 1987 Kämpfe zwischen Angehörigen der Lord's Resistance Army (LRA) und ugandischen Regierungstruppen, regelmäßige Überfälle kenianischer räuberischer Stämme (Karamojong) im Grenzgebiet, der Zustrom von Flüchtlingen aus den Konfliktgebieten im benachbarten Südsudan sowie wiederholte Dürreperioden zu einer humanitären Katastrophe geführt. Die LRA hatte ihre Terrorangriffe gegen die Bevölkerung im Norden seit 2003 ausgeweitet. Zeitweise waren sieben Distrikte in Norduganda von LRA-Angriffen betroffen (Gulu, Kitgum, Pader, Katakwi, Lira, Kaberamaido und Soroti). Ende 2005 lebten ECHO-Angaben zufolge etwa 1,4 Millionen Binnenvertriebene in Lagern in Nord-Uganda. Andere Schätzungen gehen von einer deutlich höheren Anzahl von Binnenflüchtlingen

Viele Menschen suchten jede Nacht Zuflucht in den Städten, in Kirchen und Pfarreien oder in von der Armee bewachten Lagern und kehrten nur tagsüber in ihre Dörfer zurück (sog. night commuters). Politische Erfolge, militärische Einsätze, Amnestieangebote und der massive Einsatz humanitärer Hilfe haben seit etwa Mitte 2005 zu einer deutlichen Verringerung der LRA-Aktivitäten und zu einer Verbesserung der humanitären Lage in Nord-Uganda geführt. Die Sicherheitslage verbessert sich aufgrund zurückgehender Aktivitäten der LRA, so dass die Aufrechterhaltung zahlreicher Lager auf die Dauer nicht mehr gerechtfertigt erscheint. Dies gilt insbesondere für den Distrikt Soroti, aber zunehmend auch für Gulu, Kitgum, Pader und Lira. Das Auswärtige Amt hat im Berichtszeitraum rund 4,8 Mio. Euro für Hilfsmaßnahmen in Norduganda bereitgestellt. Dabei verlagerte sich der Schwerpunkt entsprechend den politischen Rahmenbedingungen weg von der Versorgung der Bevölkerung in den Lagern und hin zur Unterstützung von Rückkehrern in sichere Gebiete. Insgesamt wurden zwischen 2002 und 2005 Hilfsprojekte mit 12,72 Mio. Euro gefördert.

Auch am Horn von Afrika (Somalia, Äthiopien, Eritrea und Dschibuti) hat die Bundesregierung in erheblichem Maße Hilfe geleistet. In Äthiopien und in Eritrea sind auch in guten Erntejahren bis zu fünf Millionen Menschen chronisch abhängig von Nahrungsmittelhilfe. Periodische Dürren haben in der Vergangenheit mehrfach zu dramatischen Hungersnöten in Äthiopien geführt. Neben klimatischen sind hierfür hauptsächlich strukturelle Gründe wie Bevölkerungswachstum, Vernachlässigung der Landwirtschaft, z. T. fehlendes Privateigentum an Grund und Boden, fehlende marktwirtschaftliche Strukturen sowie Ressourcenverschwendung, z. B. der Grenzkrieg zwischen Äthiopien und Eritrea, verantwortlich. Die Bundesregierung versucht, im Rahmen der Entwicklungshilfe hier strukturelle Verbesserungen zu erreichen. Dennoch waren auch in diesem Berichtszeitraum wieder erhebliche Anstrengungen im humanitären Bereich notwendig, um dramatische akute Nahrungsmittelengpässe und ihre humanitären Folgen zu bekämpfen.

Somalia blieb auch im Berichtszeitraum der Prototyp eines zusammengebrochenen Staates. Seit dem Ende des Siad-Barre-Regimes 1991 ist Somalia ohne effektive staatliche Zentralgewalt. Im Rahmen der in Nairobi tagenden Nationalen Somalischen Versöhnungskonferenz erfolgte im August 2004 die Vereidigung der insgesamt 275 Abgeordneten des somalischen Übergangsparlaments, schließlich die konstituierende Sitzung des Parlaments am 2. September 2004, welches am 15. September 2004 Sharif Hassan Sheikh Aden zum Parlamentspräsidenten wählte. Die nationale Versöhnungskonferenz schloss am 14. Oktober 2004 mit der Vereidigung von Abdullahi Yussuf als Präsident als Somalia. Am 3. November 2004 ernannte dieser Ali Mohammed Gedi zum Premierminister der somalischen Übergangsregierung. Gedi berief in der ersten Dezemberwoche 2004 73 Minister in die Übergangsregierung. Auch nach dem offiziellen Umzug der Übergangsregierung nach Somalia fehlt es dort nach wie vor an einer effektiven zentralen Staatsgewalt. Anarchie, Banditentum und zeitweise örtlich bürgerkriegsartige Zustände haben in Mittel- und Südsomalia zu einem völligen Zusammenbruch der staatlichen Strukturen und einer sehr eingeschränkten Präsenz internationaler Hilfsorganisationen geführt. Immer wieder flammen hier Kämpfe zwischen miteinander rivalisierenden Clans auf. Die international nicht anerkannte Republik Somaliland im Nordwesten, die sich 1991 für unabhängig erklärt hat, erkennt die Übergangsregierung nicht an. Ihr gelang es, in ihrem Einflussbereich vergleichsweise gut funktionierende staatliche Strukturen aufzubauen. Die Lage in Somaliland und in Puntland, einer autonomen Region im Nordosten, ist jeweils stabil. Allerdings bestehen zwischen Puntland und Somaliland Territorialstreitigkeiten.

Die Deckung von Grundbedürfnissen der Bevölkerung in den Bereichen Ernährung, Wasser und Gesundheit ist im ganzen Land seit Jahren chronisch defizitär. Ein Großteil der somalischen Bevölkerung ist auf internationale Hilfe und auf Geldüberweisungen von im Ausland lebenden Somalis angewiesen. Wiederkehrende Dürren haben zu einem Rückgang der Sorghum- und Maisernten im Süden (Provinzen Bay, Bakool, Gedo, Shabelle) und Norden (Sool-Plateau) sowie der Weideflächen für die wichtigsten Exportgüter Schafe und Ziegen geführt. Von der unsicheren Ernährungslage sind in der traditionellen Clankultur vor allem Frauen und Kinder betroffen. Nach Angaben der FAO ist der Süden Somalias in besonderem Maße von der schlechten Nahrungsmittelsituation betroffen. Bis zu 1,7 Millionen Menschen sind auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. IKRK-Angaben zufolge ist die Situation in einigen Teilen Somalias geprägt von einem hohen Grad an Unterernährung.

Für humanitäre Hilfsmaßnahmen am Horn von Afrika hat die Bundesregierung im Berichtszeitraum 20,58 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Auch in Kenia kommt es seit Jahrzehnten immer wieder zu langen Dürreperioden und katastrophalen Überschwemmungen. Die Auswirkungen der Naturereignisse werden durch politische Versäumnisse verstärkt. Jeder zweite der rund 30 Millionen Kenianer gilt nach VN-Angaben als unterernährt. Aufgrund seiner Nachbarschaft zu den humanitären Krisenländern Sudan und Somalia ist Kenia trotz eigener Schwierigkeiten ein wichtiges Asylland. Ende 2005 betreute der UNHCR dort nach eigenen Angaben rund 243 000 Flüchtlinge aus Somalia (154 300), Sudan (69 000), Äthiopien (13 300) und aus sonstigen Herkunftsländern (6 720).

Die Mehrzahl der Flüchtlinge ist seit Jahren in den Lagern bei Kakuma (rund 87 000, vor allem Sudanesen) im äußersten Nordwesten und bei Dadaab (138 000, vor allem Somalis in drei Lagern) im äußersten Osten des Landes untergebracht. Die Versorgung dieser Flüchtlinge bildete den Schwerpunkt des Engagements der Bundesregierung in Kenia. Darüber hinaus dienten die geförderten Hilfsmaßnahmen der Bekämpfung der Dürrefolgen und der Versorgung von Überschwemmungsopfern.

In Westafrika waren Sierra Leone und Liberia bis Dezember 2001 bzw. August 2003 Schauplatz von Bürgerkriegen, die massive Migrationbewegungen auslösten. Hierbei mussten schätzungsweise über 1 Million Menschen ihre angestammten Wohngebiete verlassen. Die staatlichen Gesundheits- und Versorgungssysteme waren weitgehend zusammengebrochen, und auch die Sicherheitslage war prekär, sodass die Menschen nach Beendigung der Kampfhandlungen nur zögerlich in ihre Heimat zurückkehrten. Die beiden Krisen wurden 2002 abgelöst vom bewaffneten Binnenkonflikt in Côte d'Ivoire, der 500 000 Einheimische zu Binnenvertriebenen über machte und rund 600 000 ausländische Gastarbeiter zur Rückkehr in die Nachbarländer zwang. Die westafrikanische Subregion galt daher auch in den ersten Jahren nach Beendigung der beiden großen Bürgerkriege weiterhin als instabil.

In Liberia kam es ab 2002 zu erneuten schweren Kämpfen zwischen den Rebellenbewegungen LURD und MODEL sowie Truppen der liberianischen Regierung von Präsident Taylor. Mitte 2003 drängten LURD und MODEL die Regierungstruppen auf Monrovia zurück und belagerten die Stadt mehrere Wochen lang. Einige internationale Hilfsorganisationen erhielten während dieser Zeit eine Basisversorgung der Bevölkerung mit Wasser, Medikamenten und Nahrungsmitteln aufrecht. Die Bundesregierung beteiligte sich finanziell an diesen Bemühungen. Nachdem im August 2003 Präsident Taylor das Land verlassen hatte und eine Übergangsregierung gebildet worden war, kamen die Kämpfe zum Erliegen. Die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im September 2003 mandatierte Friedenstruppe UNMIL mit einem Gesamtumfang von 15 000 Soldaten war Mitte 2004 landesweit im Einsatz. UNMIL konnte mit der Entwaffnung von rund 100 000 Bürgerkriegssoldaten und der erfolgreichen Durchführung der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im November 2005 wichtige Erfolge verbuchen. Ende 2005 waren nach UNHCR-Angaben rund 326 000 Menschen in Liberia unmittelbar auf humanitäre Hilfe angewiesen (223 000 IDPs, 88 000 Rückkehrer, 15 000 ausländische Flüchtlinge). Die Bundesregierung

hat sich an humanitären Nothilfemaßnahmen für rückkehrende Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge beteiligt.

In Côte d'Ivoire kontrollierte die Rebellenbewegung Forces Nouvelles den Norden des Landes seit 2002. Die VN-Friedensmission UNOCI und die französische Militäreinheit Force Licorne hatten einen Sicherheitspuffer eingerichtet, der das Rebellengebiet vom Süden des Landes trennte, der weiterhin unter Regierungsgewalt stand. Nach einer weiteren Eskalation des Konflikts im November 2004 konnte zwar auf Betreiben der AU am 6. April 2005 in Pretoria ein Friedensvertrag zwischen den Konfliktparteien geschlossen werden; seine Umsetzung ist aber bisher noch nicht in Ansätzen erkennbar. Die humanitäre Lage in Côte d'Ivoire war gekennzeichnet durch verbreitete gewaltsame Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung und Rechtlosigkeit, insbesondere im Norden und in der Pufferzone. Die weitgehende Einstellung der Regierungsaktivitäten in den Bereichen Gesundheit und Erziehung im Norden wirkte sich katastrophal auf die dortige Bevölkerung aus. Seit Ausbruch der Unruhen kehrten bereits rund 600 000 Gastarbeiter der fünf Nachbarländer in ihre Heimat zurück. Rund 20 000 Ivorer sind in das benachbarte Ausland (vorwiegend Liberia, Guinea und Mali) geflohen; über 500 000 Menschen gelten als binnenvertrieben (davon 120 000 in Abidjan).

In Guinea ermöglichte die Befriedung benachbarter Bürgerkriegsregionen, aber auch die konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem guineischen Staat und den internationalen Hilfsorganisation eine progressive Entschärfung der Flüchtlingsproblematik. Die Anzahl der Flüchtlinge konnte von 182 000 im Jahr 2002 auf 71 500 Ende 2005 gesenkt werden.

Im Frühjahr 2005 entwickelte sich die Ernährungskrise in Niger zu einem neuen Aktionsfeld der humanitären Hilfe. Als Sahel-Land ohne Zugang zum Meer war die Republik Niger zum Berichtszeitpunkt das ärmste Land der Welt (im UNDP Human Development Index 2005 auf dem letzten Rang von insgesamt 177 Ländern). Der landwirtschaftliche Sektor war anfällig für klimatische Schwankungen (Dürren und Überschwemmungen) und andere Naturkatastrophen (Heuschreckenschwärme). 2004 war Niger von der schwersten Heuschreckenplage in 15 Jahren und von einer schweren Dürre heimgesucht worden. Dies führte im Jahr 2005 zu erheblichen Ernteausfällen. 3,6 Millionen Menschen waren nach VN-Angaben von Nahrungsmittelknappheit bedroht – darunter 800 000 Kinder. Zur Bekämpfung der Ernährungskrise in Niger finanzierte die Bundesregierung Hilfsprojekte zur Ernährungssicherung und zur medizinischen Versorgung besonders geschwächter Bevölkerungsgruppen.

Die humanitäre Lage im südlichen Afrika hat sich als Folge von Misswirtschaft, hoher HIV/Aids-Verbreitung, wetterbedingten Missernten und allgemeiner Wirtschaftskrise weiter verschlechtert. Sechs Länder – Simbabwe, Sambia, Lesotho, Swasiland, Malawi und Mosambik – waren 2002/2003 nach dürrebedingten Ernteausfällen von der schlimmsten Nahrungsmittelkrise der letzten Jahre betroffen. Im Berichtszeitraum stellte die Bundesregie-

rung insgesamt 43,01 Mio. Euro zugunsten von Dürreopfern im südlichen Afrika zur Verfügung.

Der Schwerpunkt der deutschen humanitären Hilfe im südlichen Afrika lag in Simbabwe, wo nach VN-Angaben bis zu sechs Millionen Menschen auf internationale Hilfe angewiesen waren. Dort führten auch die politischen Rahmenbedingungen zu einer Verschlechterung der humanitären Lage. Eine missglückte Landreform war mit ursächlich für den drastischen Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion gewesen. Darüber hinaus versuchte die Regierung über das staatliche Getreideeinfuhrmonopol und durch Druck auf internationale Hilfsorganisationen die Verteilung von Hilfsgütern an Bevölkerungsgruppen zu behindern, die verdächtigt wurden, in Opposition zur Regierungspartei ZANU-PF zu stehen. Bei der Durchführung deutscher Hilfsmaßnahmen war es deshalb besonders wichtig sicherzustellen, dass die Hilfe vollständig den hilfsbedürftigen Bevölkerungsgruppen zugute kam. Mitte Mai 2005 wurden im Zuge der Operation "Restore Order" in vielen Teilen des Landes Menschen aus ihren Häusern vertrieben und die Häuser zerstört. Bedingt durch diese Entwicklungen ist die Zahl der Binnenvertriebenen innerhalb weniger Wochen auf über 300 000 angestiegen.

In den übrigen Ländern – Sambia, Lesotho, Swasiland, Malawi, Mosambik – lag der Schwerpunkt der Hilfsmaßnahmen auf der Versorgung der von der Nahrungsmittelknappheit betroffenen Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln sowie auf Schulspeisungsprogrammen. Darüber hinaus wurde mit der Förderung weiterer Projekte der Kampf gegen Cholera in Mosambik und Malawi unterstützt.

In Angola wurde 2002 der fast 40-jährige Bürgerkrieg beendet. Nach dem Tod des UNITA-Führers Savimbi einigten sich die angolanische Regierung und die Rebellenbewegung UNITA am 4. April 2002 auf einen Waffenstillstand und auf die Entwaffnung der UNITA-Verbände. Ein offizielles Friedensabkommen wurde am 21. November 2002 unterzeichnet. Damit waren weite Gebiete im Osten Angolas erstmals seit Wiederaufnahme der Kämpfe im Jahr 1998 wieder zugänglich für internationale Hilfsorganisationen. Die Kampfhandlungen waren insbesondere in der Endphase von beiden Seiten mit großer Rücksichtslosigkeit geführt worden. Mord, Vergewaltigungen, Zwangsrekrutierungen ganzer Bevölkerungsgruppen sowie die systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen der Bevölkerung waren an der Tagesordnung. Ab 2002/2003 gelang es zunehmend, die humanitäre Lage in Angola zu stabilisieren und den Wiederaufbau einzuleiten. Im Oktober 2004 wurde Angola vom Marburg-Fieber heimgesucht. Die Seuche, die ursprünglich in der Provinz Uige nur wenige Todesopfer gefordert hatte, breitete sich bis Anfang Mai 2005 über vier Provinzen aus. Auch in der Hauptstadt Luanda wurden Erkrankungsfälle gemeldet. Nachdem bis zu 200 Fälle registriert worden waren, gelang es, die Seuche einzudämmen. Als Reaktion auf den Ausbruch der Krankheit wurden zwei Hilfsprojekte mit 160 000 Euro finanziert. Insgesamt hat die Bundesregierung im Berichtszeitraum ca. 25,2 Mio.

Euro für die Durchführung von Hilfsmaßnahmen in Angola bereitgestellt.

In Algerien kam es am 21. Mai 2003 östlich der Hauptstadt Algier zu einem Erdbeben der Stärke 6,7, bei dem über 2 000 Menschen starben und rund 40 000 obdachlos wurden. Die Bundesregierung reagierte umgehend auf ein Hilfsersuchen der algerischen Regierung und schickte mit Hilfe des Technischen Hilfswerks und des DRK Suchund Rettungsteams sowie medizinisches Verbrauchsmaterial in die Krisenregion. Auch zugunsten der ca. 155 000 Westsahara-Flüchtlinge unterstützte die Bundesregierung Maßnahmen der humanitären Hilfe in Algerien.

#### 8.2 Asien

Asien ist ein Kontinent extremer Gegensätze. Größte Armut und eine lebensfeindliche Umwelt finden sich neben hoch entwickelten und wohlhabenden Volkswirtschaften. Einige Regionen Asiens werden von alljährlich wiederkehrenden Naturphänomenen betroffen, die manchmal katastrophale Folgen nach sich ziehen. Große Teile des Kontinents sind erdbebengefährdet. Mehrere Länder Zentral- und Südasiens leiden unter Kriegen und Bürgerkriegen.

Im Berichtszeitraum wurde Asien erneut von verheerenden Erdbeben heimgesucht. Besonders stark betroffen waren im Dezember 2003 die Stadt Bam im Iran und im Oktober 2005 das pakistanische Grenzgebiet zu Indien. Die katastrophalsten Folgen hatte jedoch der Tsunami vom 26. Dezember 2004. Menschen in 14 Ländern verloren ihr Leben, die Infrastruktur ganzer Küstenregionen, teilweise bis zu drei Kilometer in das Landesinnere, wurde zerstört, 1,7 Millionen Personen wurden obdachlos. Waren in Thailand viele ausländische Touristen von der Katastrophe betroffen, so hat in Indonesien und Sri Lanka die einheimische Bevölkerung in unvorstellbarem Maße gelitten. Mehr als 200 000 der fast 230 000 Todesopfer gab es in diesen beiden Staaten. Allein der dort geschätzte Schaden beträgt mehr als 5 Milliarden US-Dollar.

Die Bundesregierung hat schnell auf die Katastrophe reagiert und noch am 26. Dezember 2004 Mitarbeiter des THW in die Krisenregion entsandt. Binnen kürzester Zeit waren alle großen deutschen und internationalen Hilfsorganisationen in der Region vertreten.

Der Katastrophe folgte eine überwältigende Hilfsbereitschaft nicht nur der internationalen Gebergemeinschaft, sondern auch der Bürgerinnen und Bürger. Nach Schätzungen des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen wurden alleine in Deutschland 670 Mio. Euro für die Tsunami-Opfer gespendet. Dies ist die höchste Spendensumme, die jemals anlässlich einer Katastrophe in der Bundesrepublik Deutschland gesammelt wurde.

Gründe hierfür waren u. a. die Verbundenheit vieler Deutscher mit der Tsunami-Region durch den Tourismus, die intensive Medienberichterstattung, die, auch durch Privatvideos von Urlaubern, für jedermann die Auswirkungen des Tsunamis dokumentierte, und die zeitliche Nähe zu Weihnachten.

In seiner Neujahrsansprache 2004/2005 rief Bundeskanzler Schröder dazu auf, Partnerschaften für den Wiederaufbau einzugehen: von Stadt zu Stadt, von Schule zu Schule. Zur logistischen Unterstützung des privaten Engagements wurde bereits Januar 2005 die "Partnerschaftsinitiative Fluthilfe" ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Initiative wurden mehr als 300 Partnerschaftsprojekte in Thailand, Sri Lanka, Indien und Banda Aceh identifiziert. Die Partnerschaftsbüros in den deutschen Auslandsvertretungen in Banda Aceh, Chennai, Colombo und Bangkok kümmern sich um die verantwortungsvolle Umsetzung der geplanten Projekte. Die Partnerschaftsinitiative hat nicht nur für den Wiederaufbau, sondern auch für die Nothilfe einen wertvollen Beitrag geleistet.

Mehr als je zuvor kam es bei der Reaktion auf den Tsunami auf eine effektive Koordinierung der humanitären Hilfsmaßnahmen an. Die örtlichen Behörden waren – vor allem in der ersten Nothilfephase – durch den Verlust von Menschenleben und Material in ihrer Koordinierungsfähigkeit eingeschränkt und teilweise überfordert. Dennoch haben gerade lokale Kräfte in der ersten Phase wichtige Arbeit geleistet. Die meisten Leben wurden unmittelbar nach dem Tsunami durch nationale Hilfsanstrengungen gerettet.

Das wichtigste internationale Koordinierungsgremium ist OCHA. Die effektive Wahrnehmung seiner Funktion als Leitstelle für Katastropheneinsätze wurde teilweise beeinträchtigt durch unzureichende Kooperationsbereitschaft finanzkräftiger, unabhängig agierender VN-Hilfsorganisationen und einzelner ausländischer Nichtregierungsorganisationen. Bei der Zusammenarbeit mit unabhängigen Nichtregierungsorganisationen und den Stäben für humanitäre Hilfe nationaler Regierungen ist OCHA auf deren Zusammenarbeit angewiesen. Zugleich waren zahlreiche Vertreter der Zivilgesellschaft, die nur geringe oder gar keine Erfahrung in humanitärer Hilfe hatten, unfähig oder nicht bereit, sich mit den zuständigen Stellen und professionellen Organisationen abzustimmen. In einigen Fällen hat das hohe Spendenaufkommen die Nichtregierungsorganisationen dazu verleitet, isoliert vorzugehen. Sogar große internationale Hilfsorganisationen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der humanitären Hilfe haben auf eigene Initiative gehandelt, ohne vorher Partnerorganisationen und nationale Behörden zu konsultieren. Durch die weltweite Medienaufmerksamkeit wurden zwar große Mengen dringend benötigter Hilfsgüter bereitgestellt, andererseits hat das internationale Engagement vielfach zur Verschärfung der Probleme beigetragen. Zahlreiche wohlgesinnte Helfer sind ohne Vorbereitung und ohne die notwendigen personellen und materiellen Ressourcen in das Katastrophengebiet eingereist. Die Folge war eine erhebliche Behinderung der Koordinierung und des Krisenmanagements auf lokaler und nationaler Ebene. Allein im indonesischen Banda Aceh betrug die Zahl der ausländischen Nichtregierungsorganisationen zeitweise 170. Viele der ungebetenen Akteure haben internationale Standards und Leitlinien der humanitären Hilfe missachtet, u. a. auch die kulturellen Eigenheiten der Bevölkerung ignoriert und die Würde der Opfer verletzt. Die Lieferung großer Mengen nicht benötigter Spenden durch einzelne Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und private Spender wirkte sich negativ aus.

Die Bundesregierung hat auf die Katastrophe umgehend reagiert und dabei versucht, den besonderen Erfordernissen an die Koordination vor Ort Rechnung zu tragen. So wurde bei der Vergabe von Mitteln an Nichtregierungsorganisationen die Abstimmung des jeweiligen Projekts mit OCHA zur Bedingung gemacht. Schwerpunkte der geförderten

Projekte waren Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung, medizinische Hilfe, Nahrungsmittel und Unterkünfte. Für etwa 30 Einzelprojekte sowie Bundeswehreinsätze im Katastrophengebiet wandte die Bundesregierung rund 35 Mio. Euro auf. Hinzu kamen ca. 50 Mio. Euro im Rahmen des Hilfsaufrufs der Vereinten Nationen (Flash Appeal) vom 11. Januar 2005.

Für den Aufbau eines Tsunami-Frühwarnsystems im Indischen Ozean stellte die Bundesregierung 45 Millionen Euro und Experten zur Verfügung. Kern des Systems sind Seismometer zur geophysikalischen und Bojen zur ozeanographischen Datenerfassung. Weitere Komponenten des Systems sind die Kartierung des Meeresbodens und die Weitergabe von Informationen und Warnungen an die Bevölkerung.

Das Erdbeben vom 8. Oktober 2005 in Kaschmir forderte 80 000 Menschenleben vor allem in Pakistan. 120 000 Menschen wurden verletzt, mehr als 2,5 Mio. obdachlos. Die Zerstörungen erstreckten sich auf eine Fläche von 28 000 Quadratkilometer. Etwa 206 500 Obdachlose wurden in Lagern untergebracht, 380 000 Betroffene waren in entlegenen Gebirgsgegenden unter schwierigen logistischen Bedingungen zu versorgen. Insgesamt haben die große nationale Hilfsanstrengung (nach Anlaufschwierigkeiten insbesondere getragen von der pakistanischen Armee) und die internationale humanitäre Hilfe gut funktioniert. Innerhalb von acht Monaten nach dem Erdbeben konnten bis auf 31 000 Menschen, die noch in Lagern lebten, alle Betroffenen wieder in ihre angestammten Gebiete zurückkehren.

Das AA leistete 11,5 Mio. Euro für erste Soforthilfemaßnahmen. Es wurden rd. 30 Einzelprojekte des THW und deutscher NGOs mit Schwerpunkten Bergung von Opfern, Wasseraufbereitung, medizinische Versorgung, winterfeste Unterbringung unterstützt. Die geförderten internationalen Organisationen arbeiteten mit den Schwerpunkten Winterhilfe, Notunterkünfte, medizinische Versorgung.

Die BMZ-Maßnahmen schlossen sich an die Soforthilfe des Auswärtigen Amts an. U. a. unterstützte das BMZ das UNDP bei der Instandsetzung von Krankenhäusern und Trinkwasseranlagen, die GTZ für winterfeste Zelte und medizinische Grundversorgung und die Deutsche Welthungerhilfe für den Wiederaufbau von Häusern in Kaschmir

Das BMVg beteiligte sich mit medizinischer und logistischer Unterstützung, u. a. durch Stellung mehrerer Transporthubschrauber.

Die Bundesregierung hat insgesamt 95,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, hiervon 27,7 Mio. Euro für erste humanitäre Soforthilfemaßnahmen des AA und Übergangshilfe des BMZ. 67,8 Mio. Euro wurden für Wiederaufbaumaßnahmen und EZ zur Verfügung gestellt. Die deutsche Bevölkerung hat etwa 50 Mio. Euro gespendet.

Am 26. Dezember 2003 wurde ein Großteil der Stadt Bam im Iran durch ein Erdbeben verwüstet. Das Erdbeben hat 26 000 Menschenleben gefordert, 90 000 Personen wurden obdachlos.

Das Auswärtige Amt hat umgehend eine Schnelleinsatzeinheit des THW entsandt. Die Such- und Rettungsmannschaften starteten noch am Tag des Erdbebens mit einem Sonderflugzeug und waren bereits am Mittag des 27. Dezember 2003 in Bam im Einsatz.

Daneben wurden Projekte in den Bereichen Trinkwasserund medizinische Versorgung unterstützt.

Zu Beginn des Berichtszeitraums herrschte in Afghanistan eine katastrophale humanitäre Lage, die sich in chronischer Armut, verbreiteter Hungersnot, völligem Zusammenbruch der Wirtschaft und hoher Abhängigkeit von humanitärer Hilfe aus dem Ausland ausdrückte. Gründe hierfür waren u. a. eine seit drei Jahren anhaltende Dürre, das Fortdauern des Bürgerkriegs und Menschenrechtsverletzungen durch die Taliban, insbesondere das Taliban-Edikt vom 8. August 2000 (weitgehendes Verbot der Arbeit für Frauen), willkürliche Verhaftungen sowie Razzien in Krankenhäusern.

Nach den Ereignissen des 11. September 2001 hatte zunächst eine Fluchtbewegung aus den Städten Afghanistans eingesetzt. Kabul hatten 25 Prozent seiner Einwohner verlassen, Kandahar 50 Prozent und Jalalabad 65 Prozent. Mit dem Vorrücken der Nordallianz und der Einnahme von Kabul konnten unter der afghanischen Interimsregierung die Maßnahmen zur Unterstützung der Rückkehr der Flüchtlings eingeleitet werden. Der im Januar 2002 vorgestellte UNHCR Initial Plan for the Return and Reintegration of Afghan Refugees and Internally Displaced People 2002-2004 sah vor, dass binnen drei Jahren von insgesamt 5,2 Millionen Flüchtlingen (davon 1,5 Millionen im Iran; 2,2 Millionen in Pakistan) und Binnenvertriebenen 3,5 Millionen rückgeführt werden sollten. Tatsächlich sind in den Jahren 2002 bis 2005 sogar 4,5 Millionen Menschen in ihre Heimat zurückge-

Die humanitäre Lage, insbesondere der Landbevölkerung (70 Prozent der Gesamtbevölkerung) und der besonders hilfsbedürftigen Bevölkerungsteile wie z. B. Rückkehrerfamilien ohne Unterkunft und Versorgung, ist auch zum Ende des Berichtszeitraumes prekär. Die humanitäre Lage verschlechtert sich alljährlich im Winter aufgrund mangelnden Zugangs zu angelegenen Gebirgsprovinzen. Nach Angaben der FAO hatten die afghanischen Bauern und Nomaden nach vier Jahren der Dürre ca. 70 Prozent ihres Viehbestandes verloren. Regenfälle sorgten zwar 2003 für leichte Erholung nach einer fünfjährigen Dürreperiode, jedoch waren der Süden und die Mitte des Landes 2004 erneut von Dürre betroffen. Die WHO geht da-

von aus, dass 50 Prozent der Bevölkerung Afghanistans ohne medizinische Versorgung sind.

Die deutschen humanitären Leistungen in Afghanistan 2002 bis 2005 betrugen insgesamt 66,3 Mio. Euro (BMZ: 37,5 Mio. Euro, AA: 28,8 Mio. Euro). Darüber hinaus wurden für die Betreuung afghanischer Flüchtlinge in Pakistan ca. 1,3 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Für afghanische (75 Prozent) und irakische (25 Prozent) Flüchtlinge im Iran wurden weitere 1,5 Mio. Euro aufgewandt.

Der sich bereits monatelang abzeichnende Irak-Krieg ließ eine größere humanitäre Katastrophe erwarten. Die humanitären Organisationen der VN hatten sich bereits seit Mitte 2002 auf einen Irak-Krieg vorbereitet. Als Planungsgrundlage gingen sie von einem von ihnen so genannten "mittleren Kriegsszenario" aus (zwei bis drei Monate Kampfhandlung, intensive Zerstörungen der Infrastrukturen, Ausfall des "Oil for Food-Programms", 0,5 bis 1,5 Millionen Flüchtlinge).

Zur Linderung der zu erwartenden Notlage stellte die Bundesregierung bereits am 20. März 2003, dem ersten Tag der Kampfhandlungen in Irak, Sondermittel in Höhe von 40 Mio. Euro in Aussicht, die dem Auswärtigen Amt als überplanmäßige Ausgabe zugewiesen werden sollten. Zusammen mit 10 Mio. Euro aus regulären Mitteln des BMZ waren somit 50 Mio. Euro für Hilfsmaßnahmen im Irak vorgesehen.

Die Annahmen der VN wurden durch den tatsächlichen Kriegsverlauf nicht bestätigt. Eine humanitäre Katastrophe in Irak ist nicht in dem erwarteten Maße eingetreten. Insbesondere kam es nicht zu den befürchteten Flüchtlingsströmen. Dennoch war die Lage der Trinkwasserversorgung und der medizinischen Grundversorgung kritisch. Die von der Bundesregierung für Irak reservierten Mittel konnten 2003 nur etwa zur Hälfte in sinnvolle Projekte umgesetzt werden (z. B. zur Wiederherstellung der Infrastruktur, etwa ein großes Projekt im Trinkwasserbereich mit dem THW). Zum einen stellte sich die humanitäre Lage weniger dramatisch als angenommen dar, zum anderen verschlechterte sich die Sicherheitslage ab Sommer 2003 schnell. Am 22. Juli 2003 wurde ein als solcher erkennbarer Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz südlich von Bagdad ermordet, was zu einer fast völligen Einstellung aller Rotkreuz-Aktivitäten im Irak führte. Der Bombenanschlag auf das Hauptquartier der Vereinten Nationen am 19. August 2003 mit dem tragischen Tod des VN-Sondergesandten Mello und 21 weiteren Menschen führte de facto zur Einstellung aller VN-Aktivitäten und in der Folge zum Abzug fast aller internationalen Hilfsorganisationen. Die Durchführung von Hilfsprojekten war danach nur noch in dem als relativ sicher geltenden Norden des Irak möglich.

Die tatsächlich dem Auswärtigen Amt zugewiesenen überplanmäßigen Mittel waren entsprechend deutlich geringer als ursprünglich vorgesehen. Insgesamt hat die Bundesregierung im Irak im Berichtszeitraum Hilfsprojekte mit 22,93 Mio. Euro gefördert, davon 21,2 Mio. Euro im Jahr 2003.

Bereits seit Mitte der neunziger Jahre befindet sich die Bevölkerung der Demokratischen Volksrepublik Korea in einer humanitären Notlage. Die verheerenden Naturkatastrophen der Jahre 1995 bis 1997 trafen auf eine desolate Volkswirtschaft, deren Niedergang auf das Ende der Wirtschaftsbeziehungen mit der Sowietunion zurückgeht. Die anhaltende Abschottung der Demokratischen Volksrepublik Korea hat die Probleme weiter verschärft. Die Folgen sind eine anhaltende Energiekrise, der Niedergang der industriellen Produktion, die Verschlechterung der Infrastruktur, anhaltende Nahrungsmittelknappheit, Degradierung des Ökosystems und gravierende Defizite in der Gesundheits- und Sozialversorgung. Leidtragende dieser Entwicklung sind weite Teile der Bevölkerung mit drastischer Untervorsorgung vor allem im Nahrungsmittel- und Gesundheitsbereich mit Konsequenzen wie sinkender Geburten- und erhöhter Sterberate, Entwicklungsdefizite bei Kindern und Heranwachsenden, hochgradige Gefährdung schwangerer und gebärender Frauen.

Die seit dem Jahr 2000 intensiv betriebene deutsche humanitäre Hilfe konzentrierte sich auf den Bereich der Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten und die Nahrungsmittelsicherung.

Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea hat die Durchführung humanitärer Hilfsmaßnahmen im Berichtszeitraum zunehmend erschwert und behindert. Zentrales Thema ist dabei die Frage der unmittelbaren Erreichbarkeit der Betroffenen. Das politische System erlaubt seiner Bevölkerung keine unkontrollierten Kontakte mit Ausländern und überhaupt mit dem Ausland. Ferner blieb der Zugang zu Daten und Basisinformationen, die normalerweise die Grundlage für Planung, Durchführung, Kontrolle und Auswertung von Hilfsprogrammen sind, in der Demokratischen Volksrepublik Korea für alle Hilfsorganisationen eingeschränkt.

Im September 2005 hat die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea angekündigt, ab sofort keine ausländische humanitäre Hilfe mehr zuzulassen und die Nahrungsmittel-, Arzneimittel- und Kleiderhilfe bis Ende 2005 einzustellen. Künftig würden nur noch Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit zugelassen. Im Jahre 2006 konnte hierzu ein modus vivendi gefunden werden, der es ausgewählten Hilfsorganisationen ermöglicht, weiterhin in der humanitären Hilfe in der Demokratischen Volksrepublik Korea tätig zu bleiben.

Nepal ist aufgrund seines gebirgigen Staatsgebiets anfällig für Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Erdrutsche. Allein im Berichtszeitraum wurde Nepal zweimal von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht. Daneben hat die seit 1996 andauernde Auseinandersetzung zwischen der nepalesischen Regierung und den so genannten Maoisten, insbesondere nach der Aufhebung des Waffenstillstands im August 2003, zu einer beträchtlichen Anzahl von Binnenvertriebenen geführt. Nepal ist aber auch Aufnahmestaat für Flüchtlinge. Seit 1992 leben mehr als 100 000 bhutanesische Flüchtlinge in Flüchtlingslagern im Osten Nepals. Neben der nepalesischen Regierung kümmern sich internationale Hilfsorganisationen um die Versorgung der Flüchtlinge.

Schwerpunkt der humanitären Hilfe der Bundesregierung war die Versorgung der bhutanesischen Flüchtlinge mit Bedarfsgegenständen und Medikamenten sowie die medizinische und Wasserversorgung der von Naturkatastrophen Betroffenen. Darüber hinaus wurden Projekte zur Ernährungssicherung unterstützt.

In Sri Lanka hat im Berichtszeitraum das Waffenstillstandsabkommen von 2002 zwischen der Rebellenbewegung LTTE und der Regierung gehalten. Dennoch war eine vollständige Rückkehr der Binnenvertriebenen nicht möglich. Humanitäre Hilfe wurde auch für die Opfer der Überschwemmungen 2002 und 2003 geleistet.

#### 8.3 Amerika

Mittelamerika und die Karibik werden jedes Jahr von Wirbelstürmen heimgesucht, die oft gravierende humanitäre Folgen haben. Der Konflikt in Kolumbien, der mehrere Millionen Menschen zu Binnenflüchtlingen gemacht hat, ist weiter ungelöst.

Besonders schwer waren die Folgen mehrerer Hurrikane im Jahr 2005, insbesondere der Wirbelstürme Katrina und Rita, die Ende August und im September 2005 auf die Südküste der USA trafen. Mindestens 1 100 Menschen starben, weite Teile der Küste Louisianas, Mississippis und Alabamas wurden verwüstet, die Stadt New Orleans wurde überflutet und musste evakuiert werden. Die Bundesregierung leistete auf Bitten der USA humanitäre Hilfe, unter anderem durch Entsendung von Experten des Technischen Hilfswerks.

In Mittelamerika verursachte vor allem Hurrikan Stan Anfang Oktober 2005 Zerstörungen insbesondere in El Salvador, Guatemala und Honduras. Die mit dem Sturm einhergehenden tagelangen starken Regenfälle führten zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Insgesamt kamen 144 Menschen ums Leben, über 50 000 mussten evakuiert werden. Die Bundesregierung finanzierte die Lieferung von Hilfsgütern wie Trinkwasser, Lebensmitteln, Decken und Medikamenten.

Die humanitäre Krise in Kolumbien ist aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit mittlerweile weitgehend verschwunden. Seit über vier Jahrzehnten gibt es in Kolumbien interne bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen staatlichen Sicherheitskräften, Guerillagruppen und Paramilitärs, bei denen in den letzten zwanzig Jahren über 70 000 Menschen zu Tode gekommen sind und die zwischen 1,7 und 3,7 Millionen Menschen zu Binnenvertriebenen machten. Weitere 40 000 Kolumbianer flohen nach Angaben des UNHCR im Berichtszeitraum nach Ekuador. Die Bundesregierung hat das Internationale Komitee des Roten Kreuzes und den Deutschen Caritasverband in Kolumbien bei der Versorgung von Binnenflüchtlingen und den UNHCR in Ekuador bei der Durchführung von Hilfs- und Schutzmaßnahmen zugunsten der kolumbianischen Flüchtlinge unterstützt.

#### 8.4 Naher Osten

Seit dem Beginn der zweiten Intifada im September 2000 hat sich die humanitäre Lage der palästinensischen Bevölkerung dramatisch verschlechtert. Nach der Ermor-

dung des israelischen Ministers Zheevi am 17. Oktober 2001 durch Palästinenser folgte eine weitere Verhärtung. Dazu gehörte ab April 2002 auch die Operation "Schutzwall", die zeitweise zur Besetzung der palästinensischen Städte und zu Ausgangssperren für die palästinensischen Bevölkerung führte. Ein beträchtlicher Teil der palästinensischen Bevölkerung war auf humanitäre Hilfsmaßnahmen aus dem Ausland angewiesen. Hauptursachen sind die hohe Arbeitslosigkeit, Nahrungsmittelknappheit, Überbevölkerung, zerstörte Infrastruktur, unzureichende medizinische (Not-)Versorgung und Wassermangel. Die Hilfsleistungen wurden erschwert durch die Behinderung des Zugangs zur notleidenden Bevölkerung und die prekäre Sicherheitslage der Mitarbeiter vor Ort.

Die Bundesregierung hat im Berichtszeitraum ihre Anstrengungen zur Linderung der Not der betroffenen Bevölkerung fortgesetzt. Hauptpartner der humanitären Hilfe waren das IKRK und vor allem das VN-Hilfswerk für die Palästinaflüchtlinge (UNRWA). UNRWA wird von der Bundesregierung sowohl durch Projektförderung als auch mit einem jährlichen freiwilligen nicht zweckgebundenen Beitrag unterstützt. Schwerpunkte der UNRWA-Hilfen waren 2002 bis 2004 in erster Linie Instandsetzungen von Schulen und Bildungsprogramme. Ziel dieser Bildungsprogramme, die oft den einzigen Zugang zu Bildung und Ausbildung für palästinensische Kinder und Jugendliche darstellen, war in erster Linie, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration der palästinensischen Jugend in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu schaffen.

Nach der stetigen Verschlechterung der Versorgungslage der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland begannen sich die Hilfsmaßnahmen ab 2005 auf Nahrungsmittelprojekte zu konzentrieren. Im Rahmen dieser Hilfen wurden der palästinensischen Bevölkerung nicht nur Nahrungsmittel, sondern unter anderem auch Decken, Kleidung, Kochgegenstände, Medikamente und Hygieneartikel zur Verfügung gestellt.

#### 8.5 Europa

Schwerpunkt der humanitären Hilfe in Europa war die Unterstützung von Menschen, die von den Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan in den neunziger Jahren betroffen waren, insbesondere in Serbien und Montenegro (einschließlich Kosovo) sowie in Bosnien und Herzegowina. Das Auswärtige Amt finanzierte hier im Bereich der humanitären Hilfe Projekte in Höhe von über 30,8 Mio. Euro, 2,5 Mio. Euro kamen aus dem Haushalt des BMZ.

Schwerere Naturkatastrophen sind im Berichtszeitraum in Europa glücklicherweise ausgeblieben. Es kam jedoch in einigen Ländern (Rumänien, Ungarn, Tschechische Republik) zu schweren Überschwemmungen, nach denen das Auswärtige Amt humanitäre Hilfe geleistet hat.

Ein Großteil der Hilfsprojekte des Auswärtigen Amtes auf dem Balkan wird aus Mitteln des Stabilitätspakts Südosteuropa finanziert (im Berichtszeitraum 27,8 Mio.

Euro). Der Stabilitätspakt Südosteuropa hat das Ziel, Südosteuropa dauerhaft zu stabilisieren und die Bemühungen der dortigen Staaten um Frieden, Demokratie, Achtung der Menschenrechte und wirtschaftlichen Wohlstand sowie ihre Integration in euroatlantische Strukturen zu unterstützen. Mit diesen Sondermitteln können auch Projekte gefördert werden, die über die eigentliche Nothilfe hinausgehen.

Die aus Mitteln des Stabilitätspakts Südosteuropa geförderten Projekte hatten in erster Linie Projekte das Ziel, Flüchtlingen, insbesondere Angehörigen der jeweiligen ethnischen Minderheiten, die Rückkehr in ihre ursprünglichen Heimatgemeinden zu erleichtern und das multiethnische Zusammenleben zu fördern. Hierzu zählen die Notinstandsetzung und der Bau von Häusern für Flüchtlinge sowie die Bereitstellung einer Erstausstattung (z. B. Betten, Matratzen, Öfen). Darüber hinaus wurden seit 2004 verstärkt einkommensschaffende Maßnahmen gefördert, um die zurückgekehrten Flüchtlinge auch wirtschaftlich in ihrer Heimat zu integrieren.

Hilfsmaßnahmen wurden in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien auch aus Mitteln der humanitären Hilfe finanziert. Dabei handelte es sich in erster Linie um Winterhilfe, in deren Rahmen den Minderheitenrückkehrern vor allem im ersten Winter nach ihrer Rückkehr sowie anderen Bedürftigen Brennholz, Kohle und Lebensmittel sowie teilweise auch Öfen zur Verfügung gestellt wurden. Ohne diese Hilfe wäre es vor allem für viele von der staatlichen Fürsorge Abhängige bzw. für Angehörige benachteiligter Gruppen (Alte, Arbeitslose, alleinerziehende Mütter, Kranke und Behinderte) schwierig gewesen, über den in einigen Regionen sehr harten Winter zu kommen.

Neben dem Balkan blieb die Kaukasusregion angesichts des andauernden Konflikts in Tschetschenien ein Schwerpunkt der humanitären Hilfe der Bundesregierung in Europa. Eine politische Lösung des Konflikts, die Voraussetzung für eine Entspannung der humanitären Lage in Tschetschenien wäre, blieb weiter aus. Die Zahl der tschetschenischen Binnenvertriebenen in Inguschetien ging von 170 000 (2001) auf 27 300, (2005) zurück, zum Teil aufgrund der Schließung der Flüchtlingslager durch die russischen Behörden. Weiter befinden sich ca. 10 000 Binnenvertriebene in Dagestan und ca. 40 000 in anderen Regionen der Russischen Föderation. In Grosny und Umgebung lebten über 140 000 Binnenvertriebene unter schwierigsten Bedingungen. Nach Schätzungen der VN bedürfen insgesamt noch 850 000 Menschen im Nordkaukasus humanitärer Hilfe.

Bis zu 250 000 Binnenvertriebene, die während der Kämpfe zwischen 1993 und 1998 aus der abtrünnigen georgischen Region Abchasien flohen, leben in Westgeorgien. Von diesen sind bis zu 10 Prozent auf humanitäre Hilfsleistungen zum Überleben angewiesen. In Abchasien leiden insbesondere Frauen und Kinder, aber auch Angehörige von Minderheiten unter der wirtschaftlichen Isolierung. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz findet sowohl von georgischer als auch von abchasischer Seite Anerkennung und kann sich, auch mit

Unterstützung der Bundesregierung, der besonders Schutzbedürftigen annehmen. Darüber hinaus sind ca. 2 000 tschetschenische Flüchtlinge in Flüchtlingslagern im Pankisi-Tal in Georgien auf Hilfsleistungen angewiesen.

#### 9 Die humanitäre Hilfe der Länder

Die deutschen Länder haben im Berichtszeitraum insgesamt etwa 16,2 Mio. Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen aufgebracht (vgl. Anlage 13 und 14). Oft handelt es sich um kleinere, aber auch sehr spezifische Projekte, die zum Teil die gewachsenen Beziehungen zwischen den Ländern und den betroffenen Staaten oder Regionen ausdrücken. Sie sind eine wichtige Ergänzung der Anstrengungen der Bundesregierung und der humanitären Nichtregierungsorganisationen.

Entsprechendes gilt für viele deutsche Städte. Auch hier wirken Städtepartnerschaften als Faktoren, durch die im Notfall Hilfe mobilisiert wird. Dies wurde in besonders beeindrukkender Weise nach dem Tsunami deutlich.

#### 10 Die humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen

Weltweit sind die humanitären Nichtregierungsorganisationen die eigentlichen Akteure der humanitären Hilfe. Die Finanzkraft und Personalstärke mancher dieser Nichtregierungsorganisationen übersteigt deutlich die großer und bekannter Hilfswerke der Vereinten Nationen. Es ist die Vielzahl großer und kleiner humanitärer Nichtregierungsorganisationen, die das Bild der deutschen humanitären Hilfe im Ausland prägt. Manche von ihnen haben eine lange Tradition, eine große und leistungsfähige Organisationsstruktur, haben ständige Partner im Ausland, die für die Durchführung der Projekte in den betroffenen Ländern sorgen oder sind selbst Teil eines internationalen Netzwerks. Andere sind jung und klein, oder fachlich und regional spezialisiert. Anlage 15 gibt einen Überblick über die humanitäre Hilfe einiger ausgewählter deutscher Hilfsorganisationen in den Jahren 2002 bis 2005.

Die nichtstaatlichen Organisationen finanzieren ihre Arbeit vielfach in einem hohen Maße aus Spendengeldern. Schätzungen sprechen von einem jährlichen Spendenaufkommen in Deutschland von mehreren Milliarden Euro, wobei diese Zahl auch Spenden für Katastrophen im Inland sowie für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit umfasst. Im engeren Bereich der humanitären Nothilfe im Ausland schwankt das Verhältnis der Finanzierung aus Spendenmitteln und öffentlichen Zuwendungen von Organisation zu Organisation zum Teil erheblich. Insgesamt spielen die öffentlichen Mittel bei der humanitären Hilfe eine erhebliche Rolle. Dies gilt insbesondere auch deshalb, da unmittelbar nach dem Eintreten einer humanitären Katastrophe die Nichtregierungsorganisationen regelmäßig über kein hierfür zweckgebundenes Spendenaufkommen verfügen und nur die staatlichen Mittel ein sofortiges Tätigwerden ermöglichen.

Der Spendenmarkt in Deutschland ist heiß umkämpft. Zwischen einer Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen mit den unterschiedlichsten Zielrichtungen herrscht große Konkurrenz. Oft wurde in den letzten Jahren ein Nachlassen der Spendenbereitschaft der Bevölkerung beklagt. Eine von mehreren Hilfsorganisationen gemeinsam durchgeführte Kampagne zur Afrikahilfe brachte enttäuschende Spendenergebnisse. Der Tsunami löste dann eine nie da gewesene Spendenbereitschaft bei den Menschen in Deutschland aus. Schätzungen besagen, dass 670 Mio. Euro für humanitäre Sofortmaßnahmen und den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt wurden. Die Hilfsorganisationen sind rechtlich gebunden, die Spenden ausschließlich für den angegebenen Zweck zu verwenden, auch wenn andere Krisenherde dramatisch unterfinanziert sind und die großzügigen Tsunamispenden dort viel dringender benötigt würden. Eine andere Verwendung ist nur mit Zustimmung des Spenders möglich. Diese im Einzelfall einzuholen, bedeutet für die die Hilfsorganisationen einen erheblichen Aufwand.

#### 11 Deutsche humanitäre Hilfe im internationalen Vergleich

Es ist kaum möglich, vergleichbare Zahlen und damit ein genaues Bild über die humanitäre Hilfe auch nur der wichtigsten Geberländer zu erhalten. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass es international keine im Detail abgestimmten Kriterien gibt, was als humanitäre Hilfe einzuordnen ist. Oft wird nicht klar zwischen humanitärer Hilfe und entwicklungspolitischer Zusammenarbeit getrennt. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass oft verschiedene Stellen eines Landes mit den unterschiedlichen Aspekten dessen, was wir als humanitäre Hilfe bezeichnen (Katastrophenhilfe, Hilfe in komplexen Krisen, Katastrophenvorsorge, Nahrungsmittelhilfe, entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe, humanitäres Minenräumen), befasst sind. Unter dieser Einschränkung ist die Tabelle 19 des statistischen Anhangs zu betrachten, deren Zahlen auf Angaben der Regierungen an die OECD beruhen. Die gesamte durch private Spenden finanzierte humanitäre Hilfe ist in dieser Statistik nicht erfasst.

Bei der weltweiten humanitären Hilfe nehmen die USA unter den bilateralen Gebern einen unangefochtenen Spitzenplatz ein, gefolgt von der Europäischen Kommission, Japan und Großbritannien. Deutschland rangiert im Mittelfeld. Die offizielle humanitäre Hilfe Deutschlands hat noch keineswegs das Gewicht, das etwa in seiner Position in der weltweiten entwicklungspolitischen Zusammenarbeit oder im Beitrag zum Budget der Vereinten Nationen (mit 8,6 Prozent Anteil drittgrößter Zahler) zum Ausdruck kommt. Die OECD hat die deutsche Entwicklungshilfe einer Prüfung unterzogen und dabei auch die humanitäre Hilfe betrachtet. Dabei kritisierte die OECD, dass Deutschland lediglich 2 Porzent des Betrages, den es als Leistungen amtlicher Entwicklungshilfe der OECD meldet, für Maßnahmen der humanitären Hilfe aufwen-

det, während der Durchschnitt in der OECD hierfür bei 7 Prozent liegt. Nach dieser Statistik wäre eine Verdreifachung der deutschen amtlichen Leistungen in der humanitären Hilfe angezeigt. Die Bundesregierung strebt an, im Rahmen des Ziels der Erhöhung der deutschen Entwicklungshilfeleistungen (0,7 Prozent-Ziel der Vereinten Nationen) zu einer deutlichen Anhebung der Mittel der humanitären Hilfe zu gelangen.

#### 12 Ausblick

Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Berichts haben eine Anzahl weiterer humanitärer Krisen das Engagement und die Kapazitäten der humanitären Akteure gefordert. Der Libanonkonflikt im Sommer 2006 löste eine Flüchtlingswelle von über 1 Million Menschen aus. Die humanitäre Lage in den palästinensischen Gebieten verschlechtert sich. Der Konflikt in Darfur eskaliert, und die Sicherheitslage und damit die Möglichkeiten zur Versorgung der Binnenvertriebenen werden zunehmend kritischer, während der Bedarf dadurch gleichzeitig steigt. Die katastrophale Lage im Irak führt zunehmend auch zu humanitären Problemen. Auch in Afghanistan verschlechtert sich die Sicherheitslage und gefährdet die in den letzten Jahren erreichten Fortschritte. In Sri Lanka flammen die Kämpfe wieder auf und führen zu neuen Binnenflüchtlingen. Einige Lichtblicke und mehr Stabilität gibt es in der Demokratischen Republik Kongo, wo Wahlen stattfanden und viele Binnenflüchtlinge zurückkehrten, in Norduganda, wo die grausamen Übergriffe der Lord's Resistance Army nachgelassen haben und die Vertriebenen allmählich zurückkehren, und in Nepal, wo ein Waffenstillstand zwischen Regierung und Rebellen hält. Die Herausforderungen an die von staatlicher wie privater Seite geleistete humanitäre Hilfe bleiben weiter groß.

Außerhalb der humanitären Hilfe engagiert sich die Bundesregierung daher etwa im Bereich der Krisenprävention und der friedenserhaltenden Maßnahmen, um strukturelle und akute Konfliktursachen zu überwinden. Mit dem am 12. Mai 2004 vom Bundeskabinett angenommenen Aktionsplan "Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung" werden Schritte aufgezeigt, wie die Bundesregierung ihren Beitrag zu Frieden und Stabilität künftig noch stärker präventiv ausrichten wird.

Die Bundesregierung wird auch in den kommenden Jahren zu ihrer Verantwortung stehen und die Bedürftigen in den Krisenregionen der Welt unterstützen. Für ihre Hilfe ist sie auf leistungsfähige, aber auch wachsame und kritische Hilfsorganisationen angewiesen. Die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Gewährleistung ihrer Arbeitsmöglichkeiten als unabhängige und neutrale Akteure der humanitären Hilfe und der Erhalt eines humanitären Raums bleiben ein zentrales Ziel der Politik. So werden Bundesregierung und Hilfsorganisationen auch künftig einen substantiellen Beitrag zur Linderung der akuten Not in der Welt leisten können.

#### Anlage 1

#### Humanitäre Hilfe der Bundesregierung nach Ressorts 2002 bis 2005

| Auswärtiges Amt (AA)                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Humanitäre Hilfe und Katastrophenvorsorge <sup>1</sup>                    |             |
|                                                                           | 265.517.808 |
| Humanitäres Minenräumen                                                   |             |
| (einschließlich Mittel der Stabilitätspakte Südosteuropa und Afghanistan) | 64.682.752  |
| Freiwillige nichtzweckgebundene Beiträge <sup>2</sup>                     | 56.406.000  |
| insgesamt                                                                 | 386.606.560 |

| Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ)              |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe (Kapitel 2302, Titel 687 20) | 355.235.879 |
| Ernährungssicherungsprogramme                                           | 62.612.285  |
| Freiwillige nichtzweckgebundene Beiträge an das WEP <sup>3</sup>        | 92.032.000  |
| insgesamt                                                               | 509.880.164 |

| Bundesministerium des Innern (BMI)                                   |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kosten für die Vorbereitung von Hilfsmaßnahmen außerhalb des         |           |
| Bundesgebietes, Hilfsmaßnahmen im Rahmen von EU-Abkommen und anderen |           |
| Verträgen                                                            | 2.683.801 |

| Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| unentgeltliche Materialabgaben der Bundeswehr zur zivilen Nutzung an    |           |
| Hilfsorganisationen, an UN-Organisationen sowie bilaterale Länderhilfen | 9.790.031 |

| zuna mogesam. | Bund insgesamt | 908.960.556 |
|---------------|----------------|-------------|
|---------------|----------------|-------------|

Quellen: AA, BMZ, BMI, BMVg

Hinweis: Angaben in Euro, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> einschließlich Mittel der Katastrophenvorsorge, der Stabilitätspakte Südosteuropa und Afghanistan, Anti-Terror-Mittel und Sondermittel für Darfur, Irak und Tsunami sowie Projektmittel für UNRWA aus Titel 687 35 UT 5

 $<sup>^{\</sup>mathrm{2}}$  an UNHCR, UNRWA, OCHA, UNICEF, IKRK

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen

Anlage 2

Humanitäre Hilfe der Bundesregierung nach Zielländern und Ressorts 2002 bis 2005

| Land                    |                                                           | AA                                                                       |            |                                              | BMZ                                     |            | BMI                                                                                     | BMVg            | insgesamt  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                         | Humanitäre Hilfe (einschließlich ( StP SOE¹ und StP AFG²) | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE und<br>StP AFG) | insgesamt  | Nahrungsmittel, Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Ernährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt  | Kosten für die<br>Vorbereitung von<br>Hilfsmaßnahmen<br>außerhalb des<br>Bundesgebietes | Materialabgaben |            |
| Afghanistan             | 28.171.467                                                | 16.048.363                                                               | 44.219.830 | 35.403.018                                   | 6.647.426                               | 42.050.444 |                                                                                         | 298.804         | 86.569.077 |
| Ägypten                 |                                                           | 299.550                                                                  | 299.550    |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 299.550    |
| Albanien                | 40.600                                                    | 1.300.711                                                                | 1.341.311  | 373.404                                      |                                         | 373.404    |                                                                                         | 202.724         | 1.917.439  |
| Algerien                | 1.276.432                                                 |                                                                          | 1.276.432  |                                              |                                         |            |                                                                                         | 762             | 1.277.194  |
| Angola                  | 4.181.657                                                 | 8.239.349                                                                | 12.421.006 | 19.265.392                                   | 1.742.800                               | 21.008.192 |                                                                                         | 83.500          | 33.512.698 |
| Antigua und Barbuda     |                                                           |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 |            |
| Argentinien             | 229.677                                                   |                                                                          | 229.677    |                                              |                                         |            |                                                                                         | 61.570          | 291.247    |
| Armenien                |                                                           |                                                                          |            | 1.422.000                                    | 695.357                                 | 2.117.357  |                                                                                         | 296.07          | 2.188.320  |
| Aserbaidschan           | 350.000                                                   |                                                                          | 350.000    | 1.522.000                                    | 2.018.644                               | 3.540.644  |                                                                                         |                 | 3.890.644  |
| Äthiopien               | 1.944.959                                                 | 768.897                                                                  | 2.844.856  | 19.435.279                                   | 3.438.438                               | 22.873.717 |                                                                                         | 96.313          | 25.814.886 |
| Bangladesch             | 1.043.222                                                 |                                                                          | 1.043.222  |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 1.043.222  |
| Belarus                 |                                                           |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 677.938         | 677.938    |
| Belize                  |                                                           |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 |            |
| Benin                   | 100.000                                                   |                                                                          | 100.000    |                                              |                                         |            |                                                                                         | 25.014          | 125.014    |
| Bolivien                | 230.541                                                   |                                                                          | 230.541    | 1.110.000                                    | 3.445.167                               | 4.555.167  |                                                                                         | 026.69          | 4.849.678  |
| Bosnien und Herzegowina | 12.168.780                                                | 5.812.901                                                                | 17.981.681 | 1.500.000                                    |                                         | 1.500.000  |                                                                                         | 77.887          | 19.559.567 |
| Botsuana                |                                                           |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 7.747           | 7.747      |
| Brasilien               | 619.406                                                   |                                                                          | 619.406    |                                              |                                         |            |                                                                                         | 11.144          | 630.550    |
| Bulgarien               | 20.438                                                    |                                                                          | 20.438     |                                              |                                         |            |                                                                                         | 229.546         | 249.984    |
| Burkina Faso            | 61.541                                                    |                                                                          | 61.541     |                                              |                                         |            |                                                                                         | 117.171         | 178.712    |
| Burundi                 | 1.987.200                                                 | 132.000                                                                  | 2.119.200  | 8.644.823                                    | 2.371.900                               | 11.016.723 |                                                                                         |                 | 13.135.923 |
| Chile                   |                                                           |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 45.219          | 45.219     |
| China (Taiwan)          |                                                           |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 |            |
| China, Volksrepublik    | 545.116                                                   |                                                                          | 545.116    |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 545.116    |
| Costa Rica              |                                                           |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 2.342           | 2.342      |
| Côte d'Ivoire           | 1.711.911                                                 |                                                                          | 1.711.911  | 2.000.000                                    |                                         | 2.000.000  |                                                                                         |                 | 3.711.911  |
| Dominikanische Republik | 135.952                                                   |                                                                          | 135.952    |                                              |                                         |            |                                                                                         | 19.062          | 155.014    |

noch Anlage 2

| Land          |                                                                     | AA                                                                       |            |                                              | BMZ                                     |            | BMI                                                                                     | BMVg            | insgesamt  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|               | Humanitäre<br>Hilfe<br>(einschließlich<br>StP SOE¹ und<br>StP AFG²) | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE und<br>StP AFG) | insgesamt  | Nahrungsmittel, Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Ernährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt  | Kosten für die<br>Vorbereitung von<br>Hilfsmaßnahmen<br>außerhalb des<br>Bundesgebietes | Materialabgaben |            |
| Dschibuti     | 243.000                                                             |                                                                          | 243.000    |                                              |                                         |            |                                                                                         | 76.110          | 319.110    |
| Ecuador       | 1.000.307                                                           |                                                                          | 1.000.307  | 1.455.080                                    |                                         | 1.455.080  |                                                                                         | 17.642          | 2.473.029  |
| El Salvador   | 291.012                                                             |                                                                          | 291.012    | 755.645                                      |                                         | 755.645    |                                                                                         |                 | 1.046.657  |
| Eritrea       | 1.487.064                                                           | 509.748                                                                  | 1.996.812  | 4.282.000                                    |                                         | 4.282.000  |                                                                                         | 44.171          | 6.322.983  |
| Estland       |                                                                     |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 163.953         | 163.953    |
| Fidschi       | 26.200                                                              |                                                                          | 26.200     |                                              |                                         |            |                                                                                         | 10.185          | 36.385     |
| Gabun         |                                                                     |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 |            |
| Gambia        | 103.948                                                             |                                                                          | 103.948    |                                              |                                         |            |                                                                                         | 39.903          | 143.851    |
| Georgien      | 2.693.998                                                           | 160.040                                                                  | 2.854.038  | 2.145.246                                    |                                         | 2.145.246  |                                                                                         | 71.681          | 5.070.965  |
| Ghana         |                                                                     |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 71.579          | 71.579     |
| Grenada       | 84.491                                                              |                                                                          | 84.491     |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 84.491     |
| Griechenland  |                                                                     |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 7.963           | 7.963      |
| Guatemala     | 549.931                                                             |                                                                          | 549.931    | 1.827.823                                    |                                         | 1.827.823  |                                                                                         | 515             | 2.378.269  |
| Guinea        | 710.809                                                             |                                                                          | 710.809    | 4.980.520                                    | 1.040.000                               | 6.020.520  |                                                                                         | 8.000           | 6.739.329  |
| Guinea-Bissau | 66.159                                                              | 611.491                                                                  | 677.650    |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 677.650    |
| Guyana        | 90.160                                                              |                                                                          | 90.160     |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 90.160     |
| Haiti         | 830.116                                                             |                                                                          | 830.116    | 2.126.000                                    | 2.405.909                               | 4.531.909  |                                                                                         | 35.575          | 5.397.600  |
| Honduras      | 140.935                                                             |                                                                          | 140.935    | 1.000.000                                    | 1.033.455                               | 2.033.455  |                                                                                         | 4.140           | 2.178.530  |
| Indien        | 1.226.921                                                           |                                                                          | 1.226.921  |                                              |                                         |            |                                                                                         | 16.864          | 1.243.785  |
| Indonesien    | 11.731.001                                                          |                                                                          | 11.731.001 | 11.975.240                                   |                                         | 11.975.240 |                                                                                         | 578.757         | 24.284.998 |
| Irak          | 12.895.205                                                          | 4.018.817                                                                | 16.914.022 | 10.040.000                                   |                                         | 10.040.000 |                                                                                         | 17.281          | 26.971.303 |
| Iran          | 2.887.910                                                           |                                                                          | 2.887.910  | 1.530.350                                    |                                         | 1.530.350  |                                                                                         |                 | 4.418.260  |
| Jamaika       | 87.400                                                              |                                                                          | 87.400     |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 87.400     |
| Japan         | 40.000                                                              |                                                                          | 40.000     |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 40.000     |
| Jemen         |                                                                     | 2.601.375                                                                | 2.601.375  |                                              |                                         |            |                                                                                         | 39.792          | 2.641.167  |
| Jordanien     |                                                                     | 92.486                                                                   | 92.486     |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 92.486     |
| Kambodscha    | 7.673                                                               | 2.906.756                                                                | 2.914.429  |                                              | 1.948.030                               | 1.948.030  |                                                                                         | 23.988          | 4.886.447  |
| Kamerun       |                                                                     |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 10.245          | 10.245     |
| Kap Verde     |                                                                     |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 44.187          | 44.187     |
| Kasachstan    |                                                                     |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 214.049         | 214.049    |

### noch Anlage 2

| Land                      |                                                                                              | AA                                                                       |            |                                              | BMZ                                     |            | BMI                                                                                     | BMVg            | insgesamt  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                           | Humanitäre<br>Hilfe<br>(einschließlich<br>StP SOE <sup>1</sup> und<br>StP AFG <sup>2</sup> ) | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE und<br>StP AFG) | insgesamt  | Nahrungsmittel, Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Ernährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt  | Kosten für die<br>Vorbereitung von<br>Hilfsmaßnahmen<br>außerhalb des<br>Bundesgebietes | Materialabgaben |            |
| Kenia                     | 1.870.488                                                                                    |                                                                          | 1.870.488  | 5.033.307                                    | 242.864                                 | 5.276.171  |                                                                                         | 146.996         | 7.293.655  |
| Kirgisistan               |                                                                                              |                                                                          |            | 400.000                                      |                                         | 400.000    |                                                                                         | 345.320         | 745.320    |
| St. Kitts-Nevis           |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 |            |
| Kolumbien                 | 4.274.214                                                                                    | 139.796                                                                  | 4.414.010  | 4.735.871                                    |                                         | 4.735.871  |                                                                                         |                 | 9.149.880  |
| Kongo, DR (ehem. Zaire)   | 11.564.331                                                                                   | 350.000                                                                  | 11.914.331 | 17.143.345                                   | 1.100.000                               | 18.243.345 |                                                                                         | 37.086          | 30.194.762 |
| Kongo, Rep. (Brazzaville) | 780.911                                                                                      |                                                                          | 780.911    | 1.000.000                                    |                                         | 1.000.000  |                                                                                         | 12.300          | 1.793.211  |
| Korea, DVR                | 2.558.303                                                                                    |                                                                          | 2.558.303  | 13.124.943                                   |                                         | 13.124.943 |                                                                                         | 76.306          | 15.759.552 |
| Kroatien                  | 4.577.630                                                                                    | 3.171.375                                                                | 7.749.005  | 22.916                                       |                                         | 22.916     |                                                                                         | 156.109         | 7.928.030  |
| Kuba                      | 299.166                                                                                      |                                                                          | 299.166    | 1.658.900                                    |                                         | 1.658.900  |                                                                                         |                 | 1.958.066  |
| Laos                      |                                                                                              | 2.123.098                                                                | 2.123.098  | 851.937                                      |                                         | 851.937    |                                                                                         |                 | 2.975.035  |
| Lesotho                   | 142.640                                                                                      |                                                                          | 142.640    | 2.020.245                                    |                                         | 2.020.245  |                                                                                         |                 | 2.162.885  |
| Lettland                  |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 38.632          | 38.632     |
| Libanon                   |                                                                                              | 27.872                                                                   | 27.872     |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 27.872     |
| Liberia                   | 6.339.858                                                                                    |                                                                          | 6.339.858  | 5.300.315                                    |                                         | 5.300.315  |                                                                                         | 6.206           | 11.646.379 |
| Litauen                   |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 394.859         | 394.859    |
| Madagaskar                | 430.086                                                                                      |                                                                          | 430.086    | 2.034                                        | 1.101.455                               | 1.103.489  |                                                                                         | 7:057           | 1.540.632  |
| Malawi                    | 1.164.633                                                                                    |                                                                          | 1.164.633  | 4.141.423                                    | 460.163                                 | 4.601.586  |                                                                                         | 64.428          | 5.830.647  |
| Malediven                 |                                                                                              |                                                                          |            | 498.906                                      |                                         | 498.906    |                                                                                         |                 | 498.906    |
| Mali                      | 102.500                                                                                      |                                                                          | 102.500    | 5.317.300                                    | 1.039.655                               | 6.356.955  |                                                                                         | 16.716          | 6.476.171  |
| Marokko                   | 72.209                                                                                       |                                                                          | 72.209     |                                              |                                         |            |                                                                                         |                 | 72.209     |
| Mauretanien               | 52.953                                                                                       |                                                                          | 52.953     | 1.000.000                                    |                                         | 1.000.000  |                                                                                         | 49.750          | 1.102.703  |
| Mazedonien                | 725.570                                                                                      |                                                                          | 725.570    | 1.000.000                                    |                                         | 1.000.000  |                                                                                         | 968.66          | 1.825.466  |
| Mexiko                    |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 12.360          | 12.360     |
| Moldau, Rep.              |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 154.312         | 154.312    |
| Mongolei                  |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                         |            |                                                                                         | 17.750          | 17.750     |
| Mosambik                  | 136.428                                                                                      | 1.725.397                                                                | 1.861.825  | 1.783.444                                    | 4.263.588                               | 6.047.032  |                                                                                         |                 | 7.908.857  |
| Myanmar                   |                                                                                              |                                                                          |            | 3.485.916                                    |                                         | 3.485.916  |                                                                                         |                 | 3.485.916  |
| Namibia                   | 26.775                                                                                       |                                                                          | 26.775     |                                              |                                         |            |                                                                                         | 119.087         | 145.862    |
| Nepal                     | 1.549.600                                                                                    |                                                                          | 1.549.600  | 3.000.000                                    | 1.800.000                               | 4.800.000  |                                                                                         |                 | 6.349.600  |

noch Anlage 2

| Land                     |                                                                                              | AA                                                                       |            |                                              | BMZ                                    |            | BMI                                                                                     | BMVg            | insgesamt  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                          | Humanitäre<br>Hilfe<br>(einschließlich<br>StP SOE <sup>1</sup> und<br>StP AFG <sup>2</sup> ) | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE und<br>StP AFG) | insgesamt  | Nahrungsmittel, Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Emährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt  | Kosten für die<br>Vorbereitung von<br>Hilfsmaßnahmen<br>außerhalb des<br>Bundesgebietes | Materialabgaben |            |
| Nicaragua                | 82.848                                                                                       |                                                                          | 82.848     | 1.127.823                                    |                                        | 1.127.823  |                                                                                         | 55.678          | 1.266.349  |
| Niger                    | 1.574.651                                                                                    |                                                                          | 1.574.651  | 3.285.008                                    |                                        | 3.285.008  |                                                                                         | 13.636          | 4.873.295  |
| Nigeria                  | 103.076                                                                                      |                                                                          | 103.076    |                                              |                                        |            |                                                                                         | 54.685          | 157.761    |
| Niue                     | 9.853                                                                                        |                                                                          | 9.853      |                                              |                                        |            |                                                                                         |                 | 9.853      |
| Pakistan                 | 8.545.496                                                                                    |                                                                          | 8.545.496  | 4.000.771                                    |                                        | 4.000.771  |                                                                                         | 62.058          | 12.608.325 |
| Palästinensische Gebiete | 20.485.449                                                                                   |                                                                          | 20.485.449 | 6.042.568                                    |                                        | 6.042.568  |                                                                                         |                 | 26.528.017 |
| Panama                   | 29.325                                                                                       |                                                                          | 29.325     |                                              |                                        |            |                                                                                         |                 | 29.325     |
| Papua Neuguinea          | 50.000                                                                                       |                                                                          | 50.000     |                                              |                                        |            |                                                                                         | 17.286          | 67.286     |
| Paraguay                 | 14.815                                                                                       |                                                                          | 14.815     |                                              |                                        |            |                                                                                         | 5.673           | 20.488     |
| Peru                     | 718.506                                                                                      |                                                                          | 718.506    | 1.855.598                                    | 3.741.806                              | 5.597.404  |                                                                                         | 90.231          | 6.406.142  |
| Philippinen              | 321.982                                                                                      |                                                                          | 321.982    | 318.000                                      |                                        | 318.000    |                                                                                         |                 | 639.982    |
| Polen                    |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                        |            |                                                                                         | 392.184         | 392.184    |
| Ruanda                   | 668.219                                                                                      |                                                                          | 668.219    | 202.066                                      | 1.642.000                              | 2.632.707  |                                                                                         | 10.097          | 3.311.023  |
| Rumänien                 | 242.171                                                                                      |                                                                          | 242.171    |                                              |                                        |            |                                                                                         | 607.574         | 849.745    |
| Russische Föderation     | 6.373.646                                                                                    | 390.558                                                                  | 6.764.204  |                                              |                                        |            |                                                                                         | 197.267         | 6.961.471  |
| Salomonen                | 2.216                                                                                        |                                                                          | 2.216      |                                              |                                        |            |                                                                                         |                 | 2.216      |
| Sambia                   | 395.256                                                                                      |                                                                          | 395.256    | 10.369.682                                   |                                        | 10.369.682 |                                                                                         | 23.879          | 10.788.817 |
| Senegal                  | 175.000                                                                                      |                                                                          | 175.000    | 1.700.000                                    | 1.700.000                              | 3.400.000  |                                                                                         | 14.104          | 3.589.104  |
| Serbien-Montenegro       | 18.584.229                                                                                   | 1.917.815                                                                | 20.502.044 | 1.041.727                                    |                                        | 1.041.727  |                                                                                         | 132.919         | 21.676.690 |
| Sierra Leone             | 828.646                                                                                      |                                                                          | 828.646    | 14.787.174                                   | 1.900.000                              | 16.687.174 |                                                                                         | 48.570          | 17.564.389 |
| Simbabwe                 | 4.978.063                                                                                    |                                                                          | 4.978.063  | 12.174.820                                   |                                        | 12.174.820 |                                                                                         | 10.502          | 17.163.385 |
| Slowakische Republik     |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                        |            |                                                                                         | 10.955          | 10.955     |
| Somalia                  | 3.147.663                                                                                    | 1.179.702                                                                | 4.327.365  | 5.631.761                                    |                                        | 5.631.761  |                                                                                         | 47.895          | 10.007.021 |
| Sri Lanka                | 5.091.398                                                                                    |                                                                          | 5.091.398  | 16.513.512                                   | 6.606.134                              | 23.119.646 |                                                                                         | 87.618          | 28.298.662 |
| Südafrika                |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                        |            |                                                                                         | 106.665         | 106.665    |
| Sudan                    | 30.106.622                                                                                   | 3.337.348                                                                | 33.443.970 | 22.618.161                                   | 1.330.000                              | 23.948.161 |                                                                                         | 30.712          | 57.422.843 |
| Suriname                 |                                                                                              |                                                                          |            |                                              |                                        |            |                                                                                         |                 |            |
| Swasiland                | 980.621                                                                                      |                                                                          | 980.621    |                                              |                                        |            |                                                                                         |                 | 980.621    |
| Tadschikistan            | 536.603                                                                                      |                                                                          | 536.603    | 7.633.000                                    | 4.539.755                              | 12.172.755 |                                                                                         | 36.343          | 12.745.701 |

| Land                            |                                                                                              | AA                                                                       |             |                                              | BMZ                                     |             | BMI                                                                                     | BMVg            | insgesamt   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|                                 | Humanitäre<br>Hilfe<br>(einschließlich<br>StP SOE <sup>1</sup> und<br>StP AFG <sup>2</sup> ) | Humanitäres<br>Minenräumen<br>(einschließlich<br>StP SOE und<br>StP AFG) | insgesamt   | Nahrungsmittel, Not- und<br>Flüchtlingshilfe | Ernährungs-<br>sicherungs-<br>programme | insgesamt   | Kosten für die<br>Vorbereitung von<br>Hilfsmaßnahmen<br>außerhalb des<br>Bundesgebietes | Materialabgaben |             |
| Tansania                        | 1.774.856                                                                                    |                                                                          | 1.774.856   | 750.000                                      |                                         | 750.000     |                                                                                         | 40.723          | 2.565.579   |
| Thailand                        |                                                                                              |                                                                          |             |                                              |                                         |             |                                                                                         |                 |             |
| Timor-Leste                     |                                                                                              |                                                                          |             | 772.484                                      |                                         | 772.484     |                                                                                         |                 | 772.484     |
| Togo                            | 80.276                                                                                       |                                                                          | 80.276      |                                              |                                         |             |                                                                                         | 41.440          | 121.716     |
| Tonga                           | 13.965                                                                                       |                                                                          | 13.965      |                                              |                                         |             |                                                                                         |                 | 13.965      |
| Tschad                          | 8.986.733                                                                                    | 322.272                                                                  | 9.309.005   | 7.660.000                                    |                                         | 7.660.000   |                                                                                         |                 | 16.969.005  |
| Tschechische Republik           | 000'099                                                                                      |                                                                          | 000.099     |                                              |                                         |             |                                                                                         | 24.660          | 684.660     |
| Tunesien                        | 1.123                                                                                        | 70.915                                                                   | 72.038      |                                              |                                         |             |                                                                                         | 4.000           | 76.038      |
| Türkei                          | 289.414                                                                                      |                                                                          | 289.414     |                                              |                                         |             |                                                                                         |                 | 289.414     |
| Turkmenistan                    |                                                                                              |                                                                          |             |                                              |                                         |             |                                                                                         |                 |             |
| Uganda                          | 4.796.846                                                                                    | 220.000                                                                  | 5.016.846   | 6.004.000                                    | 1.930.000                               | 7.934.000   |                                                                                         | 13.965          | 12.964.811  |
| Ukraine                         | 30.000                                                                                       |                                                                          | 30.000      |                                              |                                         |             |                                                                                         | 756.562         | 786.562     |
| Ungarn                          | 10.255                                                                                       |                                                                          | 10.255      |                                              |                                         |             |                                                                                         | 45.990          | 56.245      |
| Uruguay                         | 40.981                                                                                       |                                                                          | 40.981      |                                              |                                         |             |                                                                                         |                 | 40.981      |
| USA                             | 1.024.400                                                                                    |                                                                          | 1.024.400   |                                              |                                         |             |                                                                                         | 164.106         | 1.188.506   |
| Usbekistan                      |                                                                                              |                                                                          |             |                                              |                                         |             |                                                                                         | 509.041         | 509.041     |
| Venezuela                       | 100.000                                                                                      |                                                                          | 100.000     |                                              |                                         |             |                                                                                         |                 | 100.000     |
| Vietnam                         | 372.613                                                                                      | 4.167.556                                                                | 4.540.169   |                                              | 499.997                                 | 499.997     |                                                                                         | 139.591         | 5.179.757   |
| Zentralafrikanische<br>Republik | 250.000                                                                                      |                                                                          | 250.000     | 200.000                                      |                                         | 500.000     |                                                                                         |                 | 750.000     |
| länderübergreifend <sup>4</sup> | 14.358.563                                                                                   | 1.905.565                                                                | 16.264.128  | 25.144.462                                   | 1.927.742                               | 27.072.204  | 2.683.801                                                                               | 650.000         | 46.670.133  |
| Summe                           | 265.517.810                                                                                  | 64.682.753                                                               | 330.200.563 | 355.235.879                                  | 62.612.285                              | 417.848.164 | 2.683.801                                                                               | 9.790.032       | 760.522.560 |

Quellen: AA, BMZ, BMVg, BMI

StP SOE: Stabilitätspakt Südosteuropa
 StP AFG: Stabilitätspakt für Afghanistan

<sup>3</sup> bis Februar 2003 Bundesrepublik Jugoslawien4 bei humanitärer Hilfe des AA Mittel der Katastrophenvorsorge

Anlage 3

# Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts nach Regionen ohne Angaben für humanitäres Minenräumen (s. dazu Anlage 6)

| Region                    | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2002 - 2005 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Afrika                    | 17.693.753 | 16.768.000 | 30.465.414 | 30.478.973 | 95.406.140  |
| Amerika                   | 2.831.191  | 2.273.206  | 2.372.791  | 3.396.994  | 10.874.182  |
| Asien / Pazifik           | 16.562.183 | 7.335.709  | 7.816.639  | 30.129.097 | 61.843.628  |
| Europa                    | 18.151.881 | 10.683.105 | 10.089.637 | 7.842.108  | 46.766.731  |
| Naher und Mittlerer Osten | 7.147.782  | 18.286.211 | 7.064.234  | 3.770.337  | 36.268.564  |
| Katastrophenvorsorge      | 4.222.258  | 2.963.674  | 3.524.050  | 3.648.581  | 14.358.563  |
| Gesamt                    | 66.609.048 | 58.309.905 | 61.332.765 | 79.266.090 | 265.517.808 |

#### Herkunft der Haushaltsmittel

| Humanitäre Hilfe<br>(Titel 687 12)                   | 37.412.172 | 39.350.571 | 40.946.862 | 55.104.413 | 172.814.019 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Anti-Terror-Mittel                                   | 15.044.077 |            |            |            | 15.044.077  |
| Sondermittel Darfur                                  |            |            | 9.678.000  |            | 9.678.000   |
| Sondermittel Irak                                    |            | 9.987.447  |            |            | 9.987.447   |
| Sondermittel Tsunami                                 |            |            |            | 16.175.219 | 16.175.219  |
| Projektmittel UNWRA<br>(Titel 687 35 UT 5)           | 2.863.000  | 2.863.000  | 2.838.000  | 2.748.000  | 11.312.000  |
| Stabilitätspakt Südosteuropa                         | 9.221.477  | 6.108.886  | 7.369.903  | 5.071.258  | 27.771.524  |
| Stabilitätspakt Afghanistan                          | 2.068.322  | 0          | 500.000    | 167.200    | 2.735.522   |
| zugewiesene Mittel aus dem<br>Bundeshaushalt, gesamt | 66.609.048 | 58.309.905 | 61.332.765 | 79.266.090 | 265.517.808 |

Quelle: Auswärtiges Amt

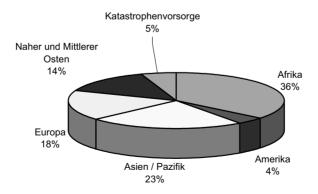

Anlage 4

# Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts 2002 - 2005 nach Ländern ohne Katastrophenvorsorge (s. dazu Anlage 5) und humanitäres Minenräumen (s. dazu Anlage 6)

| Länder                     | Anlass, Zweck                                                                                              | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 2002                       | •                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |
| Algerien                   | Überschwemmung,<br>Flüchtlingsversorgung                                                                   | Wasser- und Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen;<br>Matratzen, Decken, Schuhe und Heizgeräte für<br>Flutkatastrophenopfer                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                    | 361.053    |
| Afghanistan                | Nothilfe für Flüchtlinge und<br>Binnenvertriebene,<br>Winternothilfe, schlechte<br>medizinische Versorgung | Nahrungsmittelnothilfe, Bereitstellung von Zelten, Decken, Öfen und Heizmaterial als Winternothilfe, Bereitstellung einer medizinischen Basisversorgung und Hilfe beim Rettungsdienstwesen, Schulspeisung und Hygienematerial, Notinstandsetzung von Schulen und Häusern, Brunnenbau, Unterstützung von Impfkampagnen, Entsendung eines Koordinators für humanitäre Hilfe nach Kabul, Bereitstellung von Flugdiensten | 68                   | 14.487.439 |
| Albanien                   | Hochwasser                                                                                                 | Lebensmittel, Hygieneartikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 40.600     |
| Angola                     | Bürgerkrieg                                                                                                | Medizinische Notversorgung, dringend benötigte Verbrauchsgüter und Zusatznahrung für Binnenvertriebene, Unterstützung des Passagierflugdienstes, Bau von Latrinen, Notinstandsetzung von Wohnhütten                                                                                                                                                                                                                   | 14                   | 3.037.570  |
| Argentinien                | Notstand öffentl.<br>Gesundheitswesen in Catamarca                                                         | Medikamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 146.529    |
| Äthiopien                  | Dürre, Flüchtlinge aus Sudan                                                                               | Medizinische und Nahrungsmittelnotversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 768.696    |
| Bangladesch                | Überschwemmungen                                                                                           | Lebensmittel, Medikamente, Kochgeschirr u.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                    | 275.327    |
| Bolivien                   | Überschwemmungen                                                                                           | Notunterkünfte, Lebensmittel, Hausrat, Werkzeuge,<br>Hygiene-Kits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                    | 78.541     |
| Bosnien und<br>Herzegowina | Folgen der Balkankriege                                                                                    | Häusernotinstandsetzungen und Instandsetzungen<br>sozialer Einrichtungen, Lebensmittel, Hygieneartikel,<br>Ausstattungshilfe und Winterhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24                   | 3.682.446  |
| Brasilien                  | Hochwasserkatastrophe                                                                                      | Notunterkünfte, Matratzen, Bettwäsche, Hygiene-Kits,<br>Hausrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                    | 150.000    |
| Bulgarien                  | Nothilfe für bedürftige<br>Waisenkinder                                                                    | Winterbekleidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | 20.438     |
| Burkina Faso               | Meningitisepidemie                                                                                         | Medizinische Notversorgung, Impfkampagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    | 29.572     |
| Burundi                    | Bürgerkrieg                                                                                                | Nothilfemaßnahmen für Vertriebene, insbesondere Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                    | 87.200     |
| China                      | Überschwemmungen                                                                                           | leere Sandsäcke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                    | 334.516    |
| Côte d'Ivoire              | Flüchtlinge aus Liberia, interne<br>Unruhen                                                                | medizinische Nothilfe und Schutztätigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 300.000    |
| Ecuador                    | kolumbianische Flüchtlinge                                                                                 | Hilfs- und Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 250.000    |
| El Salvador                | Erdbeben                                                                                                   | Lebensmittel, Notunerkünfte, Matratzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                    | 23.005     |
| Eritrea                    | Grenzkonflikt, Dürre                                                                                       | Medizinische Versorgung, Zusatznahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                    | 86.254     |
| Georgien                   | Tschetschenische Flüchtlinge,<br>Binnenvertriebene                                                         | Schutz- und Hilfsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                    | 945.770    |
| Guinea                     | Gelbfieberepidemie                                                                                         | Medizinische Notversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 39.420     |
| Honduras                   | Dengue-Epidemie                                                                                            | Medikamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 24.120     |
| Indien                     | Erdbeben                                                                                                   | Lebensmittelpakete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 2.071      |
| Indonesien                 | Überschwemmungen,<br>Terroranschlag                                                                        | Haushaltsgüter, Hygieneartikel, Plastikplanen,<br>Medikamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 184.505    |

| Länder                              | Anlass, Zweck                                                   | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                       | Zahl der<br>Projekte | Betrag    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Iran                                | Erdbeben, Afghanische und irakische Flüchtlinge                 | Trinkwassernotversorgung für Erdbebenopfer,<br>medizinische Verbrauchsmaterialien, Medikamente und<br>Prothesen für afghanische und irakische Flüchtlinge                                                                                              | 2                    | 506.470   |
| Irak                                | Begleitmaßnahmen zum VN-<br>Sanktionsregime                     | Beitrag zu VN-Wachmannschaften, medizinische<br>Nothilfe, Kriegsopferversorgung, Schutztätigkeiten                                                                                                                                                     | 2                    | 750.000   |
| Jamaika                             | Überschwemmungen                                                | Lebensmittel, Hygiene-Sets, Decken, Kleidung                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 37.400    |
| Jugoslawien, BR                     | Folgen der Balkankriege                                         | Häusernotinstandsetzungen und Instandsetzungen sozialer Einrichtungen u. Gesundheitseinrichtungen, Lebensmittel, Hygieneartikel, Ausstattungshilfe und Winterhilfe, Schutztätigkeiten, Notinstandsetzung von Strom- und Wasserversorgungssystemen u.a. | 30                   | 7.855.313 |
| Kambodscha                          | Brand                                                           | Werkzeugsets                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 7.673     |
| Kenia                               | Flüchtlinge aus Somalia und<br>Sudan                            | Verbrauchsgüter                                                                                                                                                                                                                                        | 1                    | 500.000   |
| Kolumbien                           | Binnenvertriebene                                               | Nahrungsmittel, medizinische Versorgung, Hilfs- und<br>Schutzmaßnahmen, Hygieneartikel, Hausrat                                                                                                                                                        | 6                    | 1.389.570 |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Bürgerkrieg, Vulkanausbruch                                     | Decken, Notunterkünfte, Trinkwasserversorgung,<br>Grundnahrungsmittel, medizinische Notversorgung,<br>Unterstützung des Passagierflugdienstes                                                                                                          | 16                   | 2.777.550 |
| Kongo, Republik                     | Flüchtlinge aus der DR Kongo                                    | Notversorgung                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 500.000   |
| Korea, DVR                          | Notversorgung                                                   | Medikamente, Basisausrüstung für Hausärzte                                                                                                                                                                                                             | 2                    | 223.041   |
| Kroatien                            | Folgen der Balkankriege                                         | Häusernotinstandsetzungen und Instandsetzungen sozialer Einrichtungen u. Gesundheitseinrichtungen, Lebensmittel, Hygieneartikel, Ausstattungshife und Winterhilfe, Schutztätigkeiten, Notinstandsetzung von Strom- und Wasserversorgungssystemen u.a.  | 10                   | 1.983.772 |
| Kuba                                | Wirbelsturm                                                     | Notbedachung für Wohnhäuser, Medikamente                                                                                                                                                                                                               | 2                    | 299.166   |
| Lesotho                             | Dürre                                                           | Notversorgung von Waisen, Alten und Kranken mit<br>Grundnahrungsmitteln                                                                                                                                                                                | 1                    | 142.640   |
| Liberia                             | Bürgerkrieg                                                     | Nothilfe und Schutztätigkeiten                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | 1.247.500 |
| Madagaskar                          | Dürre                                                           | Medizinische Notversorgung und Zusatznahrung                                                                                                                                                                                                           | 3                    | 219.941   |
| Malawi                              | Überschwemmung, Dürre                                           | Medizinische Notversorgung, Nahrungsmittelhilfe                                                                                                                                                                                                        | 8                    | 737.060   |
| Mali                                | Überschwemmung                                                  | Soforthilfe für Opfer der heftigen Regenfälle                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 20.000    |
| Mauretanien                         | Überschwemmung                                                  | Trinkwassernotversorgung                                                                                                                                                                                                                               | 1                    | 34.453    |
| Mazedonien                          | Rückkehrerhilfe                                                 | Häusernotinstandsetzungen, Lebensmittel, Hörgeräte                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 516.250   |
| Mosambik                            | Zugunglück, Überschwemmung                                      | Medizinische Notversorgung, Wasseraufbereitung                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 55.325    |
| Nepal                               | Monsunflut                                                      | Decken, Kochgeschirr, Plastikplanen u.a.                                                                                                                                                                                                               | 1                    | 149.600   |
| Nicaragua                           | Wirbelsturm                                                     | Werkzeug, Lebensmittel                                                                                                                                                                                                                                 | 1                    | 22.848    |
| Niger                               | Malariaepidemie                                                 | medizinische Notversorgung                                                                                                                                                                                                                             | 1                    | 22.880    |
| Nigeria                             | Choleraepidemie                                                 | medizinisches Verbrauchsmaterial                                                                                                                                                                                                                       | 1                    | 23.623    |
| Pakistan                            | afgh. Flüchtlinge                                               | Winterkleidung, Matratzen, Gesundheitsversorgung                                                                                                                                                                                                       | 2                    | 154.549   |
| Palästinensische<br>Gebiete         | Palästinensisch-israelischer<br>Konflikt                        | Schutz- und Hilfsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                             | 20                   | 5.891.312 |
| Panama                              | Hochwasser                                                      | Wasserfilter, -kanister, Bettwäsche                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 25.000    |
| Papua Neuguinea                     | Erdbeben                                                        | Unterkunftsnothilfemaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 50.000    |
| Peru                                | Brandkatastrophe,<br>Schlammlawinen, Kältewelle                 | Medikamente, med. Versorgung, Lebensmittel,<br>Hygieneartikel, Plastikplanen, Decken, warme<br>Kleidung, Wellblechdächer                                                                                                                               | 4                    | 385.012   |
| Ruanda                              | Flüchtlinge aus Burundi und DR<br>Kongo, Rückkehrer, Meningitis | Medizinische Notversorgung, Nothilfe und<br>Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                            | 4                    | 668.219   |

| Länder                   | Anlass, Zweck                                       | Art der Maßnahme                                                                                                                               | Zahl der<br>Projekte | Betrag    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Russische<br>Föderation  | Binnenvertriebene,<br>Tschetschenienkonflikt        | Schutz- und Hilfsmaßnahmen, Schulspeisung,<br>Lebensmittel- und Hygienepakete, Maßnahmen im<br>Gesundheitswesen                                | 9                    | 2.245.898 |
| Sambia                   | Dürre                                               | Nahrungsmittelnotversorgung                                                                                                                    | 2                    | 207.256   |
| Senegal                  | Überschwemmung                                      | Nahrungsmittelhilfe                                                                                                                            | 1                    | 25.000    |
| Sierra Leone             | Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Rückkehrer       | Versorgung mit Haushaltsgegenständen und<br>Plastikplanen sowie medizinische Grundausstattung<br>eines Krankenhauses                           | 3                    | 828.646   |
| Simbabwe                 | Dürre                                               | Basismedizinische Grundversorgung, medizinische<br>Verbrauchsgüter für Krankenhäuser, Zusatznahrung für<br>Kinder, Nahrungsmittelnotversorgung | 10                   | 1.563.264 |
| Somalia                  | Bürgerkrieg                                         | Medizinische Nothilfe und Schutzmaßnahmen                                                                                                      | 3                    | 913.764   |
| Sri Lanka                | Überschwemmungen,<br>Binnenvertriebene              | Lebensmittel, Palmdächer, Haushaltsets                                                                                                         | 2                    | 290.000   |
| Sudan                    | Bürgerkrieg, Binnenvertriebene,<br>Überschwemmung   | Nothilfe und Schutzmaßnahmen für Binnenvertriebene,<br>Trinkwasserversorgung, medizinische<br>Grundversorgung                                  | 6                    | 959.505   |
| Swasiland                | Dürre                                               | Nahrungsmittelnotversorgung                                                                                                                    | 2                    | 333.477   |
| Tadschikistan            | Zugangsverbesserung nach AFG, Erdbeben              | Fähreinrichtung, Hygiene- und Haushaltsets                                                                                                     | 6                    | 389.499   |
| Tansania                 | Flüchtlinge aus Burundi und DR<br>Kongo, Zugunglück | medizinische Nothilfe                                                                                                                          | 2                    | 524.856   |
| Togo                     | Cholera- und Meningitisepidemie                     | medizinische Versorgung                                                                                                                        | 2                    | 24.290    |
| Tonga                    | Wirbelsturm                                         | Nahrungsmittel                                                                                                                                 | 1                    | 13.965    |
| Tschechische<br>Republik | Überschwemmungen                                    | Raum- und Wandtrocknungsgeräte, Gummistiefel,<br>Decken u.a.                                                                                   | 4                    | 660.000   |
| Türkei                   | (Binnen-)Flüchtlinge                                | Winterhilfe, Nahrungsmittel , Hygieneartikel                                                                                                   | 1                    | 161.139   |
| Uganda                   | sudanesische Flüchtlinge,<br>Interne Unruhen        | medizinische und materielle Notversorgung                                                                                                      | 5                    | 654.740   |
| Ukraine                  | Flugschaukatastrophe                                | Medikamente                                                                                                                                    | 1                    | 30.000    |
| Ungarn                   | Hochwasser                                          | Matratzen, Lebensmittel, Hygieneartikel, Decken,<br>Reinigungsmittel                                                                           | 1                    | 10.255    |

#### 2003

| Algerien    | Erdbeben, Flüchtlinge                                                                                      | medizinische und materielle Nothilfe, Versorgung von<br>Westsahara-Flüchtlingen mit Zelten, Hygienesets,<br>Trinkwasser, Nahrungsmitteln; Hilfsgütertransport für<br>Erdbebenopfer, Hundestaffel zur Bergung der<br>Erdbebenopfer                                                | 8  | 915.378   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Afghanistan | Nothilfe für Flüchtlinge und<br>Binnenvertriebene,<br>Winternothilfe, schlechte<br>medizinische Versorgung | Nahrungsmittelnothilfe, Bereitstellung von<br>Notunterkünften, medizinische Basisversorgung,<br>Verbesserung der Hygienebedingungen, Winternothilfe<br>durch die Bereitstellung von<br>Ausrüstungsgegenständen, Entsendung eines<br>Koordinators für humanitäre Hilfe nach Kabul | 22 | 4.546.955 |
| Angola      | Binnenvertriebene und<br>Rückkehrer                                                                        | Hygieneartikel, Zusatznahrung, medizinische<br>Basisversorgung                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 617.200   |
| Argentinien | Überschwemmungen                                                                                           | Hygiene-Kits, Decken, Matratzen, Hausrat                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | 61.603    |
| Äthiopien   | eritreische Flüchtlinge,<br>Überschwemmung, Erdrutsch                                                      | Umsiedlung eritreischer Flüchtlinge, medizinische<br>Notversorgung und Zusatznahrung für Opfer der<br>Überschwemmung und des Erdrutsches                                                                                                                                         | 5  | 976.263   |
| Bolivien    | schwere Schneefälle                                                                                        | Nahrungsmittel, Werkzeug, Baumaterial                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 87.000    |

| Länder                              | Anlass, Zweck                                        | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                    | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Bosnien und<br>Herzegowina          | Folgen der Balkankriege                              | Häusernotinstandsetzungen und Wohnungsneubau,<br>Lebensmittel, Hygieneartikel, Ausstattungshilfe und<br>Winterhilfe, Schutztätigkeiten, Notinstandsetzung von<br>Strom- und Wasserversorgungssystemen u.a.                                                          | 22                   | 2.545.253  |
| Brasilien                           | Dürre, Erdrutsche                                    | Baumaterial, Lebensmittel, Wassereimer und -filter                                                                                                                                                                                                                  | 2                    | 244.688    |
| Burundi                             | Bürgerkrieg                                          | Nothilfemaßnahmen auf dem Ernährungs- und<br>Gesundheitssektor                                                                                                                                                                                                      | 1                    | 300.000    |
| China                               | Flutkatastrophe                                      | Decken                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    | 210.600    |
| Côte d'Ivoire                       | Flüchtlinge, interne Unruhen                         | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                       | 2                    | 750.000    |
| Dschibuti                           | Flüchtlinge aus Somalia                              | Plastikplanen, Eimer und Decken                                                                                                                                                                                                                                     | 1                    | 12.000     |
| Ecuador                             | kolumbianische Flüchtlinge                           | Lebensmittel, Hausrat, Decken, Zelte                                                                                                                                                                                                                                | 1                    | 250.000    |
| Eritrea                             | Dürre                                                | Zusatznahrung und Wassernotversorgung                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 877.776    |
| Fidschi                             | Wirbelsturm                                          | Trinkwasserversorgung                                                                                                                                                                                                                                               | 1                    | 26.200     |
| Gambia                              | Ernteverlust nach<br>Überschwemmung                  | Nahrungsmittelhilfe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                    | 95.000     |
| Georgien                            | Binnenvertriebene, Flüchtlinge                       | Schutz- und Hilfsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                          | 2                    | 750.000    |
| Guinea                              | Flüchtlinge                                          | Basismedizinische Gesundheitsversorgung                                                                                                                                                                                                                             | 2                    | 350.000    |
| Haiti                               | Überschwemmungen                                     | Lebensmittel, Medikamente                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 3.886      |
| Indien                              | Überschwemmungen                                     | Plastikplanen, Kochutensilien, Hygiene-Kits                                                                                                                                                                                                                         | 2                    | 376.320    |
| Indonesien                          | Binnenvertriebene                                    | Schutz- und Hilfsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 150.000    |
| Irak                                | Folgen des Irak-Krieges                              | Trinkwasser- und Hygieneversorgung, medizinische<br>Nothilfe und Basisausstattung für Gesundheitszentren,<br>Spezialmedikamente, Kriegsopferversorgung,<br>Flüchtlingsnotversorgung, Zusatzernährung für sozial<br>Benachteiligte, Unterstützung von VN-Hilfsflügen | 22                   | 11.194.973 |
| Iran                                | Flüchtlinge, Erdbeben                                | Medikamente, Bekleidung, Decken, Rettungshunde,<br>Charterflug, Feldbetten                                                                                                                                                                                          | 5                    | 1.239.628  |
| Kenia                               | Flüchtlinge aus Somalia und<br>Sudan; Hochwasser     | Decken, Plastikplanen, Moskitonetze,<br>Haushaltsgegenstände, med. Basisversorgung,<br>Wasserversorgung                                                                                                                                                             | 2                    | 594.940    |
| Kolumbien                           | Binnenvertriebene                                    | Medizinische Versorgung, Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                            | 2                    | 1.300.000  |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Binnenvertriebene, interne<br>Unruhen                | Lebensmittel, Hausrat, Saatgut, medizinische<br>Versorgung                                                                                                                                                                                                          | 11                   | 1.967.041  |
| Kongo, Republik                     | Flüchtlinge aus der DR Kongo,<br>Ebola               | Nahrungsmittel- und medizinische Notversorgung                                                                                                                                                                                                                      | 2                    | 280.911    |
| Korea, DVR                          | Notversorgung                                        | Medikamente, med. Basisausrüstungen                                                                                                                                                                                                                                 | 2                    | 172.045    |
| Kroatien                            | Folgen der Balkankriege                              | Häusernotinstandsetzung, Ausstattungshilfe und Winterhilfe                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 906.023    |
| Liberia                             | Bürgerkrieg, ivorische Flüchtlinge<br>und Rückkehrer | Basismedikamente, Hausrat, Decken, Liegematten,<br>Errichtung von Brunnen und Latrinen, Schulspeisung                                                                                                                                                               | 9                    | 2.117.332  |
| Madagaskar                          | Überschwemmung                                       | Nahrungsmittelnothilfe, Verbrauchsgegenstände                                                                                                                                                                                                                       | 2                    | 59.426     |
| Malawi                              | Überschwemmung, Flüchtlinge<br>aus DR Kongo          | Nahrungsmittelnothilfe, Saatgut,<br>Basisgesundheitsversorgung                                                                                                                                                                                                      | 2                    | 42.618     |
| Mali                                | Überschwemmung                                       | medizinische Nothilfe, Baumaterial für Notunterkünfte                                                                                                                                                                                                               | 2                    | 82.500     |
| Mosambik                            | Choleraepidemie                                      | medizinische Versorgung                                                                                                                                                                                                                                             | 1                    | 11.500     |
| Namibia                             |                                                      | Decken und Moskitonetze                                                                                                                                                                                                                                             | 1                    |            |
| INATITIDIA                          | Uberschwemmung                                       | Decken and Moskilonerse                                                                                                                                                                                                                                             | 1 ' I                | 26.775     |

| Länder                           | Anlass, Zweck                                       | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                       | Zahl der<br>Projekte | Betrag    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Nigeria                          | Interne Unruhen, Flüchtlinge                        | medizinische Notvrsorgung, Baumaterial für die<br>Erweiterung eines Flüchtlingslagers                                                                                                                                                                  | 2                    | 79.453    |
| Pakistan                         | Erdbeben, Überflutung,<br>Flüchtlinge               | Moskitonetze, Zelte, Winterbekleidung,<br>Haushaltsgegenstände, Basisgesundheitsversorgung                                                                                                                                                             | 3                    | 594.401   |
| Palästinensische<br>Gebiete      | palästinensisch-israelischer<br>Konflikt            | Schutz- und Hilfsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                             | 10                   | 5.851.610 |
| Panama                           | Überschwemmungen                                    | Medikamente                                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 4.325     |
| Peru                             | Kälteeinbruch, Leishmaniose-<br>Erkrankungen        | Medikamente, med. Verbrauchsmaterial, Decken,<br>Hygiene-Kits, Lebensmittel                                                                                                                                                                            | 2                    | 321.704   |
| Philippinen                      | Binnenvertriebene                                   | Nahrungsmittel, Medikamente                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 95.000    |
| Russische<br>Föderation          | Binnenvertriebene,<br>Tschetschenienkonflikt        | Schutz- und Koordinierungsmaßnahmen,<br>Winterkleidung, Unterkunftsmaßnahmen,<br>Gesundheitsbereich                                                                                                                                                    | 6                    | 1.813.200 |
| Salomonen                        | Zyklon                                              | Treibstoff für Versorgungsschiff                                                                                                                                                                                                                       | 1                    | 2.216     |
| Sambia                           | Dürre                                               | Nahrungsmittelnotversorgung                                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 88.000    |
| Senegal                          | Überschwemmung                                      | Notversorgung                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 150.000   |
| Serbien und<br>Montenegro        | Folgen der Balkankriege                             | Häusernotinstandsetzungen und Instandsetzungen sozialer Einrichtungen u. Gesundheitseinrichtungen, Lebensmittel, Hygieneartikel, Ausstattungshilfe und Winterhilfe, Schutztätigkeiten, Notinstandsetzung von Strom- und Wasserversorgungssystemen u.a. | 20                   | 4.540.353 |
| Simbabwe                         | Unterernährung, medizinische<br>Versorgungsengpässe | Basismedizinische Gesundheitsversorgung, Decken,<br>Nahrungsmittelnotversorgung, Hygieneartikel,<br>Medikamente und Spezialnahrung für AIDS-Patienten                                                                                                  | 9                    | 1.787.775 |
| Somalia                          | Bürgerkrieg                                         | Basismedizinische Gesundheitsversorgung                                                                                                                                                                                                                | 2                    | 750.000   |
| Sri Lanka                        | Binnenvertriebene,<br>Flutkatastrophe               | Schutzmaßnahmen, Gesundheitsmaßnahmen,<br>Haushaltsgegenstände, Trinkwasserversorgung,<br>Brunnenreinigung                                                                                                                                             | 2                    | 774.111   |
| Sudan                            | Bürgerkrieg, Überschwemmung                         | Nahrungsmittelnothilfe, Schutzmaßnahmen,<br>Trinkwasserversorgung, Zelte, medizinische<br>Notversorgung                                                                                                                                                | 9                    | 1.257.690 |
| Swasiland                        | Dürre                                               | Schulspeisung, Nahrungsmittelnothilfe                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 407.764   |
| Tadschikistan                    | Typhusausbruch                                      | Bettzeug, Desinfektions- und Hygienemittel                                                                                                                                                                                                             | 1                    | 11.361    |
| Tansania                         | Flüchtlinge aus Burundi und DR<br>Kongo             | Haushaltsgegenstände, Gesundheitsversorgung                                                                                                                                                                                                            | 1                    | 500.000   |
| Tschad                           | Flüchtlinge aus Sudan                               | Zelte, Decken, Planen, Küchen- und Hygienesets                                                                                                                                                                                                         | 2                    | 450.000   |
| Türkei                           | (Binnen-)Flüchtlinge                                | Winterhilfe, Nahrungsmittel , Hygieneartikel                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 128.275   |
| Uganda                           | Binnenvertriebene und Flüchtlinge, interne Unruhen  | Decken, Hausrat, Nahrungsmittel, Hygiene                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 970.658   |
| Vietnam                          | Überschwemmungen                                    | Trinkwasser, Lebensmittel, Sanitär- und<br>Hygienemaßnahen                                                                                                                                                                                             | 2                    | 126.500   |
| Zentralafrikanisch<br>e Republik | Bürgerkrieg                                         | med. Basisversorgung, Trinkwasserversorgung,<br>Nahrungsmittel, Hausrat                                                                                                                                                                                | 1                    | 250.000   |

#### 2004

| Angola        | Binnenflüchtlinge                                                                                          | Schulspeisungen                                                                                                                                                                                             | 1  | 58.917    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Afghanistan   | Nothilfe für Flüchtlinge und<br>Binnenvertriebene,<br>Winternothilfe, schlechte<br>medizinische Versorgung | Nahrungsmittelnothilfe, Bereitstellung von<br>Notunterkünften, medizinische Basisversorgung,<br>Verbesserung der Hygienebedingungen, Winternothilfe<br>durch die Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen | 24 | 4.086.410 |
| Aserbaidschan | Flüchtlinge, Binnenvertriebene                                                                             | medizinische Basisversorgung, Impfkampagne,<br>Verteilung von Non-food-items, Schutzmaßnahmen,<br>Wasser und sanitäre Einrichtungen                                                                         | 1  | 350.000   |

| Länder                              | Anlass, Zweck                                                             | Art der Maßnahme                                                                                                                                    | Zahl der<br>Projekte | Betrag    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Bangladesch                         | Überschwemmungen                                                          | Verteilung von Nahrungsmitteln, Medikamenten, Nonfood-items                                                                                         | 8                    | 767.896   |
| Bolivien                            | Überschwemmungen                                                          | Medikamente, Lebensmittel, Trinkwasser,<br>Notinstandsetzung Häuser                                                                                 | 1                    | 65.000    |
| Bosnien und<br>Herzegowina          | Folgen der Balkankriege                                                   | Häusernotinstandsetzung, Nahrungsmittel,<br>Hygieneartikel, Winterhilfe, Ausstattungshilfe (Öfen,<br>Betten u.ä.), Medikamente und Sanitätsmaterial | 20                   | 3.421.989 |
| Brasilien                           | Überschwemmungen                                                          | Lebensmittel, Hängematten, Bettlaken, Küchensets,<br>Wassereimer                                                                                    | 2                    | 224.718   |
| Burkina Faso                        | Vermeidung einer<br>Gelbfieberepidemie                                    | Impfkampagne                                                                                                                                        | 1                    | 31.969    |
| Burundi                             | Folgen des Bürgerkriegs,<br>Rückkehrer                                    | Nothilfe-, Schutz- und Repatrierungsmaßnahmen                                                                                                       | 3                    | 600.000   |
| Côte d'Ivoire                       | Flüchtlinge, interne Unruhen                                              | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen                                                                                                                       | 1                    | 100.000   |
| Dominikanische<br>Republik          | Überschwemmungen                                                          | Lebensmittel, Medikamente, Trinkwasser, Gasflaschen, Wassefilter, Wassereimer, Notunterkünfte                                                       | 3                    | 135.952   |
| Ecuador                             | kolumbianische Flüchtlinge                                                | Schutz- und Hilfsmaßnahmen                                                                                                                          | 1                    | 250.307   |
| Eritrea                             | Unterernährung, Dürre,<br>Binnenvertriebene                               | Verteilung von Nahrungsmitteln und Zelten,<br>Nothilfemaßnahmen                                                                                     | 2                    | 263.480   |
| Gambia                              | Flüchtlinge, Unterernährung                                               | Nothilfemaßnahmen, Sicherung der Ernte                                                                                                              | 1                    | 8.948     |
| Georgien                            | Überschwemmungen, politische<br>Konflikte                                 | Verteilung von Nahrungsmitteln, Medikamenten, Non-<br>food-items, Notunterkünfte, medizinische<br>Basisversorgung, Wasser                           | 3                    | 496.849   |
| Grenada                             | Wirbelsturm                                                               | Medikamente, Nahrungsmittel, Notunterkünfte                                                                                                         | 1                    | 17.311    |
| Guatemala                           | Mangelernährung                                                           | Lebensmittel, med. Material                                                                                                                         | 2                    | 9.652     |
| Guinea                              | Flüchtlinge                                                               | Nothilfemaßnahmen, medizinische Basisversorgung                                                                                                     | 1                    | 201.788   |
| Haiti                               | innenpol. Unruhen,<br>Überschwemmungen,<br>Wirbelstürme                   | Not- und Schutzmaßnahmen, Lebensmittel,<br>Medikamente, Kleidung, Trinkwasser, Küchensets,<br>Notunterkünfte, Schlammbeseitigung                    | 9                    | 783.917   |
| Indien                              | Überschwemmungen                                                          | Notversorgung mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser,<br>Medikamenten, Desinfektionsmitteln                                                               | 2                    | 232.150   |
| Irak                                | Bekämpfung von Kriegsfolgen                                               | Schutz- und Hilfsmaßnahmen,<br>Basisgesundheitsversorgung, Wasserversorgung,<br>Wiederaufbau von Gesundheitszentren                                 | 6                    | 858.895   |
| Iran                                | afghanische und irakische<br>Flüchtlinge, Erdbeben                        | Basisgesundheitsversorgung, Bereitstellung von<br>Toiletten- und Duschcontainern, Verteilung von<br>Hygienepaketen                                  | 4                    | 641.813   |
| Jamaika                             | Wirbelsturm                                                               | Notinstandsetzung von Häusern                                                                                                                       | 1                    | 50.000    |
| Japan                               | Erdbeben                                                                  | Notunterkünfte                                                                                                                                      | 1                    | 40.000    |
| Kenia                               | somalische Flüchtlinge, Dürre,<br>Unterernährung                          | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen, Zusatznahrung,<br>Wasserstrukturen, Verteilung von NFIs, medizinische<br>Basisversorgung                             | 3                    | 765.548   |
| Kolumbien                           | Binnenvertriebene                                                         | Lebensmittel, Hygiene-Kits, Haushaltsartikel, med.<br>Betreuung, Notunterkünfte, med. Notversorgung und<br>Schutzmaßnahmen                          | 2                    | 784.329   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Folgen des Bürgerkriegs,<br>Flüchtlinge, Binnenvertriebene,<br>Rückkehrer | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen, Verteilung von<br>Nahrungsmitteln, NFIs, Medikamenten, Trinkwasser                                                   | 9                    | 1.713.110 |
| Korea, DVR                          | Mangelernährung, medizinische<br>Unterversorgung                          | Nahrungsmittelnotversorgung, Verbesserung der<br>Gesundheitsversorgung durch Bereitstellung<br>medizinischer Ausrüstung                             | 5                    | 1.223.548 |
|                                     |                                                                           |                                                                                                                                                     |                      |           |

| Länder                      | Anlass, Zweck                                                                                                                                                                                                                                                              | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Liberia                     | Binnenvertriebene, Rückkehrer,<br>Unterernährung                                                                                                                                                                                                                           | Schulspeisung, Nothilfe- und Schutzmaßnahmen,<br>Verteilung von NFIs, medizinische Basisversorgung                                                                                                                                                                                    | 7                    | 1.758.076  |
| Madagaskar                  | Wirbelsturm                                                                                                                                                                                                                                                                | Verteilung von NFIs, Wasser und Medikamenten an<br>Sturmopfer                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | 123.321    |
| Marokko                     | Erdbeben                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verteilung von NFIs                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                    | 72.209     |
| Mauretanien                 | medizinische<br>Versorgungsengpässe                                                                                                                                                                                                                                        | zahnärztliche Notversorgung                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 8.700      |
| Mazedonien                  | Folgen der Balkankriege                                                                                                                                                                                                                                                    | Häusernotinstandsetzung                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                    | 209.320    |
| Mosambik                    | Cholera-Epidemie                                                                                                                                                                                                                                                           | medizinische Nothilfe für Betroffene                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                    | 69.603     |
| Nepal                       | Bürgerkrieg, bhutanesische<br>Flüchtlinge, Überschwemmung                                                                                                                                                                                                                  | Verteilung von Nahrungsmitteln, Non-food-items,<br>Trinkwasser, medizinsche Versorgung, Wasser- und<br>Sanitäranlagen                                                                                                                                                                 | 3                    | 600.000    |
| Nicaragua                   | Mangelernährung                                                                                                                                                                                                                                                            | Lebensmittel                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                    | 25.000     |
| Niue                        | Wirbelsturm                                                                                                                                                                                                                                                                | Bereitstellung von Non-food-items                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                    | 9.853      |
| Pakistan                    | afghanische Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                    | Basisgesundheitsversorgung, Bau von sanitären<br>Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                        | 1                    | 500.000    |
| Palästinensische<br>Gebiete | Konflikt zwischen Israel und<br>Palästinenser                                                                                                                                                                                                                              | Hilfs- und Schutzmaßnahmen für die notleidende<br>Bevölkerung der palästinensischen Gebiete                                                                                                                                                                                           | 10                   | 5.563.526  |
| Paraguay                    | Brandkatastrophe                                                                                                                                                                                                                                                           | med. Notversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 14.815     |
| Peru                        | Kältewelle                                                                                                                                                                                                                                                                 | Decken, Medikamente, Kleidung, Werkzeug                                                                                                                                                                                                                                               | 2                    | 11.790     |
| Philippinen                 | Tropenstürme, Taifun                                                                                                                                                                                                                                                       | Verteilung von Non-food-items, Medikamenten,<br>Ausrüstung von Gesundheitszentren, Trinkwasser                                                                                                                                                                                        | 3                    | 91.982     |
| Russische Födera            | Binnenvertriebene,<br>Tschetschenienkonflikt; Opfer<br>der Gesiselnahme in Beslan                                                                                                                                                                                          | Schutz- und Koordinierungsmaßnahmen,<br>Winterkleidung, Unterkunftsmaßnahmen,<br>Gesundheitsbereich, Nahrugsmittelhilfe,<br>Transportkostenhilfe                                                                                                                                      | 6                    | 1.295.610  |
| Serbien und<br>Montenegro   | Folgen der Balkankriege                                                                                                                                                                                                                                                    | Notinstandsetzung von Häusern, einem<br>Gesundheitszentrum, z.T. Strom- und<br>Wasserversorgungssystemen, Nahrungsmittel,<br>Hygieneartikel, Winterhilfe, Ausstattungshilfe (Öfen,<br>Betten u.ä.), einkommensschaffende Maßnahmen,<br>Unterstützung Flüchtlingslager, Zahnarztstühle | 19                   | 3.190.686  |
| Simbabwe                    | Unterernährung, medizinische<br>Versorgungsengpässe                                                                                                                                                                                                                        | Schulspeisung, Nahrungsmittelsicherung, medizinische<br>Basisversorgung                                                                                                                                                                                                               | 4                    | 796.349    |
| Somalia                     | Dürre, Folgen des Bürgerkriegs                                                                                                                                                                                                                                             | Trinkwassernotversorgung, Nothilfe- und<br>Schutzmaßnahmen, Verteilung von NFIs,<br>Medikamenten und therapeutischer Zusatznahrung                                                                                                                                                    | 3                    | 644.503    |
| Sri Lanka                   | Tsunami                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trinkwasser                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    | 200.000    |
| Sudan                       | Nothife- und Schutzmaßnahmen, Verteilung von Binnenvertriebene (insbes. Darfur-Krise)  Nothife- und Schutzmaßnahmen, Verteilung von Nahrungsmitteln und NFIs, medizinische Basisversorgung, Wasser- und Sanitärmaßnahmen, Errichtung und Ausstattung von Flüchtlingslagern |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43                   | 15.828.965 |
| Swasiland                   | Nahrungsmittelknappheit                                                                                                                                                                                                                                                    | Schulspeisung                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | 149.380    |
| Tadschikistan               | Überschwemmungen                                                                                                                                                                                                                                                           | Bekämpfung von Typhus, Trinkwasser                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                    | 64.800     |
| Tansania                    | Flüchtlinge                                                                                                                                                                                                                                                                | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen, Verteilung von NFIs, medizinische Versorgung, Wasser- und Sanitärmaßnahmen                                                                                                                                                                             | 1                    | 500.000    |
| Tschad                      | Flüchtlinge aus der<br>sudanesischen Darfur-Region                                                                                                                                                                                                                         | Nothife- und Schutzmaßnahmen, Verteilung von<br>Nahrungsmitteln und NFIs, medizinische<br>Basisversorgung, Wasser- und Sanitärmaßnahmen,<br>Errichtung und Ausstattung von Flüchtlingslagern                                                                                          | 12                   | 4.757.414  |
| Tunesien                    | Dienstreise                                                                                                                                                                                                                                                                | Dienstreise Arbeitsstab Humanitäre Hilfe                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    | 1.123      |

|     | Länder | Anlass, Zweck                            | Art der Maßnahme                                                                                  | Zahl der<br>Projekte | Retrag    |
|-----|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Uga | nda    | Binnenvertriebene, Flüchtlinge aus Sudan | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen, Verteilung von<br>Nahrungsmitteln, NFIs, Medikamenten, Trinkwasser | 11                   | 2.012.011 |

#### 2005

| 2005                       | Todania das Markara Visca                                                                     | and the state of the property of the state o | 4  | 407.070    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Angola                     | Epidemie des Marburg-Virus                                                                    | medizinische Nothilfe für Betroffene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 467.970    |
| Afghanistan                | Flüchtlinge und<br>Binnenvertriebene,<br>Winternothilfe, schlechte<br>medizinische Versorgung | Nahrungsmittelnothilfe, Bereitstellung von Decken,<br>Öfen und Heizmaterial als Winternothilfe, Bereitstellung<br>einer medizinischen Basisversorgung und<br>Medikamenten, Verbesserung der Wasserversorgung,<br>Hilfe für zurückkehrende Flüchtlinge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 | 5.050.663  |
| Argentinien                | Überschwemmung                                                                                | Lebensmittel, Trinkwasser, Bekleidung,<br>Notinstandsetzung Häuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 21.545     |
| Äthiopien                  | Flüchtlinge                                                                                   | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 200.000    |
| Benin                      | Togoische Flüchtlinge                                                                         | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 100.000    |
| Bosnien und<br>Herzegowina | Folgen der Balkankriege /<br>Überschwemmung                                                   | Notinstandsetzungen, Teilwiederaufbau eines<br>Sozialzentrums, einkommensschaffende<br>Kleinmaßnahmen, Erstausstattungen (Betten, Geschirr,<br>Öfen u.ä.), Winterhilfe (Lebensmittel, Brennholz,<br>Hygieneartikel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 | 2.519.091  |
| Burundi                    | Folgen des Bürgerkriegs,<br>Rückkehrer                                                        | Nothilfe-, Schutz- und Repatrierungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  | 1.000.000  |
| Côte d'Ivoire              | Flüchtlinge, interne Unruhen                                                                  | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen, Wasser- und Sanitärmaßnahmen für Binnenvertriebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  | 561.911    |
| Dschibuti                  | Maßnahmen zur<br>Dürrebekämpfung                                                              | Wassermaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  | 231.000    |
| Ecuador                    | kolumbianische Flüchtlinge                                                                    | Schutz- und Hilfsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 250.000    |
| El Salvador                | Erdrutsch, Wirbelsturm                                                                        | Nothilfemaßnahmen, Lebensmittel, Küchensets und Hygiene-Kits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | 268.007    |
| Eritrea                    | Unterernährung, Dürre                                                                         | therapeutische Nahrungsmittelhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  | 259.554    |
| Georgien                   | Überschwemmung, Maßnahmen für Flüchtlinge                                                     | Lebensmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  | 501.379    |
| Grenada                    | Wirbelsturm                                                                                   | Lebensmittel, Medikamente, Notunterkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  | 67.180     |
| Guatemala                  | Mangelernährung                                                                               | Lebensmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 20.737     |
| Guatemala                  | Wirbelsturm                                                                                   | Lebensmittel, Medikamente, Wasserfilter, Kleidung und Decken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7  | 519.541    |
| Guinea                     | Wiederaufbau von Basisgesundheitsstrukturen nach Flüchtlingsmigrationen                       | medizinische Basisversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 119.601    |
| Guinea-Bissau              | Unterernährung                                                                                | Schulspeisung und Medikamentenversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 66.159     |
| Guyana                     | Überschwemmung                                                                                | Wasserfilter, Moskitonetze, Küchensets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  | 90.160     |
| Haiti                      | Wirbelsturm                                                                                   | Lebensmittel, Trinkwasser, Notinstandsetzung Häuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 42.313     |
| Honduras                   | Überschwemmung,<br>Mangelernährung                                                            | Nothilfemaßnahmen, Transport von Saatgut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 116.815    |
| Indien                     | Tsunami                                                                                       | Nahrungsmittel, Haushaltsgegenstände, Notunterkünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | 616.380    |
| Indonesien                 | Tsunami                                                                                       | Gesundheitsstation, Wasserversorgung, Sanitäre<br>Anlagen, medizinische Versorgung, Nahrungsmittel,<br>Haushaltsgegenstände, Notunterkünfte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 | 11.396.496 |
| Irak                       | Nachkriegssituation                                                                           | Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 91.337     |
| Iran                       | Afghanische Flüchtlingslager                                                                  | medizinische Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | 500.000    |
| Kenia                      | interne Unruhen                                                                               | medizinische Basisversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | 10.000     |
| Kolumbien                  | Binnenflüchtlinge                                                                             | Schutz- und Hilfsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2  | 800.315    |

| Länder                              | Anlass, Zweck                                                                                                       | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                           | Zahl der<br>Projekte | Betrag     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | 3.,                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | 17                   | 5.106.630  |
| Korea, DVR                          | medizinische Unterversorgung,<br>kalter Winter                                                                      | Medizinische Geräte, Winterkleidung,                                                                                                                                                                                       | 2                    | 939.670    |
| Kroatien                            | Folgen der Balkankriege                                                                                             | Notinstandsetzungen, Erstausstattungen (Betten,<br>Geschirr u.ä.), Winterhilfe (Lebensmittel, Brennholz,<br>Hygieneartikel)                                                                                                | 3                    | 562.652    |
| Liberia                             | Binnenvertriebene, Rückkehrer,<br>Unterernährung                                                                    | Schulspeisung, Nothilfe- und Schutzmaßnahmen,<br>Verteilung von NFIs                                                                                                                                                       | 4                    | 1.216.950  |
| Madagaskar                          | Überschwemmung                                                                                                      | Hilfsgüterverteilung                                                                                                                                                                                                       | 1                    | 27.398     |
| Malawi                              | Unterernährung                                                                                                      | Nahrungsmittelergänzung für besonders Bedürftige                                                                                                                                                                           | 2                    | 384.955    |
| Mauretanien                         | medizinische<br>Versorgungsengpässe                                                                                 | zahnärztliche Notversorgung                                                                                                                                                                                                | 1                    | 9.800      |
| Nepal                               | afg. +bhut. Flüchtlingslager                                                                                        | medizinische Versorgung, Wasserversorgung                                                                                                                                                                                  | 2                    | 550.000    |
| Nicaragua                           | Mangelernährung                                                                                                     | Lebensmittel                                                                                                                                                                                                               | 1                    | 35.000     |
| Niger                               | Unterernährung                                                                                                      | Nahrungsmittelergänzung für besonders Bedürftige,<br>therapeutische Nahrungsmittelhilfe,<br>Basisgesundheitshilfe, Transporthilfe                                                                                          | 9                    | 1.551.771  |
| Pakistan                            | Erdbeben, starke Schneefälle, afghanische Flüchtlinge                                                               | Feldlazarett, Notunterkünfte, Decken, Öfen,<br>Winterkleidung, medizinische Versorgung,<br>Verbesserung der Wasserversorgung, sanitäre<br>Anlagen, Haushaltsgegenstände, Lebensmittel,<br>Medikamente, Winterhilfe, Zelte, | 29                   | 7.296.546  |
| Palästinensische<br>Gebiete         | Konflikt zwischen Israel und<br>Palästinenser                                                                       | Hilfs- und Schutzmaßnahmen für die notleidende<br>Bevölkerung der palästinensischen Gebiete                                                                                                                                | 3                    | 3.179.000  |
| Philippinen                         | Tsunami                                                                                                             | Med. Versorgung, Trinkwasserversorgung                                                                                                                                                                                     | 1                    | 135.000    |
| Rumänien                            | Überschwemmungen                                                                                                    | Lebensmittel, Hygiene-, Desinfektionsartikel,<br>Schlafsäcke, Matten, Abpump- und<br>Brunnenreinigungsmaßnahmen                                                                                                            | 6                    | 242.171    |
| Russische<br>Föderation             | Flüchtlingslager, starke<br>Schneefälle                                                                             | Nothilfe und Schutzttätigkeiten in Nordkaukasus,<br>Winterhilfe in Form von Lebensmittelhilfe                                                                                                                              | 3                    | 1.018.938  |
| Sambia                              | Unterernährung                                                                                                      | Schulspeisung                                                                                                                                                                                                              | 1                    | 100.000    |
| Serbien und<br>Montenegro           | Folgen der Balkankriege /<br>Überschwemmung                                                                         | Notinstandsetzungen. Lebensmittel, Hygienartikel, Brennholz, Ausstattungshilfen (Betten, Geschirr u.ä.)                                                                                                                    | 20                   | 2.997.877  |
| Simbabwe                            | Unterernährung, medizinische                                                                                        | Nahrungsmittelergänzung für besonders Bedürftige,                                                                                                                                                                          | 6                    | 830.675    |
|                                     | Versorgungsengpässe                                                                                                 | Basisgesundheitshilfe, NFI-Verteilung an Obdachlose                                                                                                                                                                        |                      |            |
| Somalia                             | Bürgerkriegsfolgen                                                                                                  | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                              | 2                    | 839.396    |
| Sri Lanka                           | Tsunami                                                                                                             | Gesundheitsstation, Wasserversorgung, Sanitäre<br>Anlagen, medizinische Versorgung, Nahrungsmittel,<br>Haushaltsgegenstände, Notunterkünfte,                                                                               | 12                   | 3.827.287  |
| Sudan                               | Binnenvertriebene, Rückkehrer<br>und einheimische bedürftige<br>Bevölkerung (insbes. Darfur-<br>Krise und Südsudan) | Nothife- und Schutzmaßnahmen, Verteilung von NFIs, medizinische Basisversorgung, Wasser- und Sanitärmaßnahmen, logistische Unterstützung durch Betrieb von Kfz-Werkstätten, therapeutische Nahrungsmittelhilfe             | 35                   | 12.060.462 |
| Swasiland                           | Nahrungsmittelknappheit                                                                                             | Nahrungsmittelergänzung für besonders Bedürftige                                                                                                                                                                           | 1                    | 90.000     |
| Tadschikistan                       | Schneefall/ Überschwemmung                                                                                          | Winterkleidung, Zelte                                                                                                                                                                                                      | 3                    | 70.942     |
| Tanaania                            | Flüchtlinge                                                                                                         | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen                                                                                                                                                                                              | 1                    | 250.000    |
| Tansania                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |

| Länder    | Anlass, Zweck                                                                                      | Art der Maßnahme                                                                                              | Zahl der<br>Projekte | Betrag    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Tschad    | Flüchtlinge aus der<br>sudanesischen Darfur-Region<br>und aus der zentralafrikanischen<br>Republik | Nothife- und Schutzmaßnahmen, Verteilung von NFIs, medizinische Basisversorgung, Wasser- und Sanitärmaßnahmen | 8                    | 3.779.319 |
| Uganda    | Binnenvertriebene                                                                                  | Nothilfe- und Schutzmaßnahmen, Verteilung von NFIs                                                            | 4                    | 1.159.437 |
| Uruguay   | Orkan                                                                                              | Notinstandsetzung von Häusern                                                                                 | 1                    | 40.981    |
| USA       | Wirbelsturm                                                                                        | Nothilfemaßnahmen                                                                                             | 2                    | 1.024.400 |
| Venezuela | Überschwemmung                                                                                     | Wasserfilter mit Eimern, Hygiene-Kits und Küchensets                                                          | 1                    | 100.000   |
| Vietnam   | Taifun                                                                                             | Lebensmittel, Medikamente, Wasserversorgung                                                                   | 2                    | 246.113   |

Quelle: Auswärtiges Amt

Anlage 5

Maßnahmen der Katastrophenvorsorge des Auswärtigen Amts 2002 - 2005

| Institutionen                  | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2002 - 2005 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| ISDR <sup>1</sup> -Sekretariat | 621.424   | 729.436   | 809.311   | 1.182.675 | 3.342.846   |
| DKKV <sup>2</sup>              | 396.141   | 638.000   | 474.300   | 381.300   | 1.889.741   |
| Sonstiges <sup>3</sup>         | 331.554   | 142.827   | 204.226   | 624.298   | 1.302.906   |
| Zwischensumme                  | 1.349.119 | 1.510.263 | 1.487.837 | 2.188.273 | 6.535.492   |

| Länderprojekte         | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2002 - 2005 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Afghanistan            | 299.957   | 345.847   | 648.144   | 277.799   | 1.571.747   |
| Bolivien               | 271.000   |           |           |           | 271.000     |
| Bosnien u. Herzegowina | 16.000    |           |           |           | 16.000      |
| Brasilien              | 164.150   |           |           |           | 164.150     |
| China                  | 168.000   |           |           |           | 168.000     |
| Ecuador                |           | 2.475     |           |           | 2.475       |
| El Salvador            |           | 43.753    |           |           | 43.753      |
| Guatemala              | 460.000   | 85.000    |           |           | 545.000     |
| Honduras               |           |           | 96.668    |           | 96.668      |
| IGAD-Region            | 191.000   |           |           |           | 191.000     |
| Indien                 |           |           | 180.000   | 65.000    | 245.000     |
| Irak                   |           | 123.052   |           |           | 123.052     |
| Kambodscha             | 95.132    |           |           |           | 95.132      |
| Kolumbien              |           |           | 182.000   |           | 182.000     |
| Laos                   |           |           |           | 21.800    | 21.800      |
| Lateinamerika          | 50.300    | 50.300    |           |           | 100.600     |
| Madagaskar             | 350.000   | 43.034    |           |           | 393.034     |
| Mosambik               | 499.000   | 581.373   |           |           | 1.080.373   |
| Nicaragua              | 138.600   |           | 197.356   | 275.000   | 610.956     |
| Peru                   |           |           |           | 241.912   | 241.912     |
| Philippinen            |           | 75.000    |           |           | 75.000      |
| SADC-Staaten           |           |           | 480.127   |           | 480.127     |
| Sri Lanka              |           |           |           | 298.797   | 298.797     |
| Sudan                  |           |           |           | 100.000   | 100.000     |
| Südafrika              |           |           | 48.670    |           | 48.670      |
| Tadschikistan          |           |           | 176.615   | 180.000   | 356.615     |
| Tunesien               |           |           | 26.633    |           | 26.633      |
| Uganda                 | 170.000   |           |           |           | 170.000     |
| Vietnam                |           | 103.576   |           |           | 103.576     |
|                        | 2.873.139 | 1.453.410 | 2.036.213 | 1.460.308 | 7.823.071   |
| Gesamt                 | 4.222.258 | 2.963.674 | 3.524.050 | 3.648.581 | 14.358.563  |

#### Quelle: AA

<sup>1.</sup> International Strategy for Disaster Reduction: enthält auch Kosten Vorbereitung EWC III (27.-29.03.2006 in Bonn)

<sup>2</sup> Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge

 $<sup>3\,</sup>$  Konferenzen, Workshops, Training, Studien, Evaluierungen etc.; in de .

Anlage 6

Projekte des humanitären Minenräumens des Auswärtigen Amts 2002 - 2005 nach Ländern

| Land                   | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2002 - 2005 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Afghanistan            | 6.444.530  | 3.324.683  | 2.898.084  | 3.381.066  | 16.048.363  |
| Ägypten                |            |            | 299.550    |            | 299.550     |
| Albanien               | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 400.711    | 1.300.711   |
| Angola                 | 1.628.969  | 2.217.329  | 2.308.807  | 2.084.243  | 8.239.348   |
| Äthiopien              | 200.000    | 339.897    | 110.000    | 250.000    | 899.897     |
| Bosnien u. Herzegowina | 1.692.937  | 1.104.188  | 1.315.776  | 1.700.000  | 5.812.901   |
| Burundi                |            |            | 132.000    |            | 132.000     |
| DR Kongo               |            |            |            | 350.000    | 350.000     |
| Eritrea                | 99.989     |            | 215.899    | 193.860    | 509.748     |
| Georgien               | 160.040    |            |            |            | 160.040     |
| Guinea-Bissau          |            |            | 521.709    | 89.782     | 611.491     |
| Irak                   |            | 2.773.521  | 632.742    | 612.554    | 4.018.817   |
| Jemen                  | 791.622    | 1.005.075  | 520.482    | 284.196    | 2.601.375   |
| Jordanien              |            |            |            | 92.486     | 92.486      |
| Kambodscha             | 1.018.489  | 555.267    | 670.000    | 663.000    | 2.906.756   |
| Kolumbien              |            |            |            | 139.796    | 139.796     |
| Kroatien               | 794.975    | 794.400    | 782.000    | 800.000    | 3.171.375   |
| Laos                   | 745.212    | 562.025    | 455.113    | 360.748    | 2.123.098   |
| Libanon                | 27.872     |            |            |            | 27.872      |
| Mosambik               | 912.007    | 800.000    |            | 13.390     | 1.725.397   |
| Russische Föderation   |            |            | 130.000    | 260.558    | 390.558     |
| Serbien u. Montenegro  |            | 426.943    | 890.872    | 600.000    | 1.917.815   |
| Somalia                | 714.086    |            |            | 465.616    | 1.179.702   |
| Sudan                  | 502.151    | 400.000    | 450.000    | 1.985.197  | 3.337.348   |
| Tschad                 | 322.272    |            |            |            | 322.272     |
| Tunesien               | 70.835     | 80         |            |            | 70.915      |
| Uganda                 |            |            |            | 220.000    | 220.000     |
| Vietnam                | 1.162.217  | 966.538    | 974.678    | 1.064.123  | 4.167.556   |
| Sonstiges <sup>1</sup> | 373.434    | 458.621    | 435.531    | 637.979    | 1.905.565   |
| Gesamt                 | 17.961.637 | 16.028.567 | 14.043.243 | 16.649.305 | 64.682.752  |

Quelle: Auswärtiges Amt

Finanzierung aus Kapitel 0502 Titel 68723 sowie Kapitel 2302 Titel 89603 (Stabilitätspakte Südosteuropa und Afghanistan)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maßnahmen zur Unterstützung des Geneva International Center for Humanitarian Demining, des Survey Action Center, der International Campaign to Ban Landmines, Projektevaluierung

Anlage 7

# Freiwillige nicht zweckgebundene Beiträge der Bundesrepublik Deutschland zu internationalen Organisationen 2002 - 2005 (in Mio. €)

| Internationale Organisation | federführendes<br>Ressort | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2002 - 2005 |
|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| UNHCR <sup>1</sup>          | AA                        | 5,113  | 5,113  | 4,850  | 4,800  | 19,876      |
| UNRWA <sup>2</sup>          | AA                        | 3,206  | 3,120  | 2,520  | 2,500  | 11,346      |
| OCHA <sup>3</sup>           | AA                        |        |        |        | 0,400  | 0,400       |
| UNICEF <sup>4</sup>         | AA                        | 5,113  | 5,113  | 4,900  | 4,800  | 19,926      |
| IKRK <sup>5</sup>           | AA                        | 1,279  | 1,279  | 1,200  | 1,100  | 4,858       |
| WEP <sup>6</sup>            | BMZ                       | 23,008 | 23,008 | 23,008 | 23,008 | 92,032      |
| Gesamt                      |                           | 37,719 | 37,633 | 36,478 | 36,608 | 148,438     |

Quelle: Bundeshaushalt

- 1 Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen
- 2 Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten
- 3 Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten
- 4 Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
- 5 Internationales Komitee vom Roten Kreuz
- 6 Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen

Anlage 8

# Leistungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe 2002 - 2005

| Empfängerland                            | Bezeichnung                                                                                                                               | Träger                  | Jahr | Kosten     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|
| Afghanistan                              | Nahrungsmittel- und Nothilfe in Sharistan                                                                                                 | DCV <sup>1</sup>        | 2002 | 327.000    |
| Afghanistan                              | Nahrungsmittelhilfe für Hazarajat                                                                                                         | DCV                     | 2002 | 200.000    |
| Afghanistan                              | Winternothilfe für IDP's und zurückgekehrte Flüchtlinge in Kabul                                                                          | DCV                     | 2002 | 732.000    |
| Afghanistan                              | Nahrungsmittelnothilfe zur Versorgung notleidender Bevölkerung (IKRK)                                                                     | DRK <sup>2</sup>        | 2002 | 570.150    |
| Afghanistan                              | Beistellung zum IESP <sup>16</sup>                                                                                                        | DWHH <sup>3</sup>       | 2002 | 297.000    |
| Afghanistan                              | Entwicklungsorientierte Nothilfe und Wiederaufbau in Afghanistan                                                                          | GTZ <sup>4</sup>        | 2002 | 9.050.000  |
| Afghanistan                              | Herstellung einer Basisinfrastruktur im ländlichen Schulwesen                                                                             | HELP⁵                   | 2002 | 499.825    |
| Afghanistan                              | Repartiierung und Reintegration afghanischer Flüchtlinge                                                                                  | UNHCR <sup>6</sup>      | 2002 | 2.000.000  |
| Afghanistan                              | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5246 t Weizen                                                                                         | WEP <sup>7</sup>        | 2002 | 2.200.000  |
| Afghanistan                              | Einsatz Entwicklungsbeauftragter für die Region Kunduz                                                                                    | BMZ <sup>8</sup>        | 2003 | 37.653     |
| Afghanistan                              | Hilfsmaßnahme (Cash-for-work) zum Brücken- und Straßenbau in<br>Torganak                                                                  | DCV                     | 2003 | 290.000    |
| Afghanistan                              | Infrastrukturmassnahmen für Dürreopfer im Sharistan-Distrikt                                                                              | DCV                     | 2003 | 210.000    |
| Afghanistan                              | Wiederaufbau von Schulen und Ambulanzen in Kandahar                                                                                       | Diakonie <sup>9</sup>   | 2003 | 500.000    |
| Afghanistan                              | Bereitstellung von Unterkünften und Latrinen für Kriegsgeschädigte und Rückkehrer in der Provinz Nangarhar                                | DWHH                    | 2003 | 600.000    |
| Afghanistan                              | Rehabilitation und Aufbau kommunaler Infrastruktur                                                                                        | DWHH                    | 2003 | 567.000    |
| Afghanistan                              | Nothilfe in Kundus                                                                                                                        | GTZ                     | 2003 | 1.400.000  |
| Afghanistan                              | Unterstützung des Wiederaufbaus Afghanistan                                                                                               | GTZ                     | 2003 | 1.250.000  |
| Afghanistan                              | Beistellung zum ESP <sup>16</sup>                                                                                                         | GTZ                     | 2003 | 250.000    |
| Afghanistan                              | 8 Schulbauten in den Distrikten Quadis, Ab-Kamari und Quala-e-now                                                                         | HELP                    | 2003 | 500.000    |
| Afghanistan                              | Verteilung von Saatgut und Dünger im Distrikt Shib Koh, Provinz Farah nach Sandsturmkatastrophe                                           | HELP                    | 2003 | 59.939     |
| Afghanistan                              | Reintegrationsmaßnahmen für afghanische Rückkehrer                                                                                        | UNHCR                   | 2003 | 1.500.000  |
|                                          | Nothilfe und Infrastrukturverbesserung (Cash- for Asset Creation: Straßen-                                                                |                         | 2000 | 1.500.000  |
| Afghanistan                              | und Klinikbau)                                                                                                                            | DCV                     | 2004 | 270.000    |
| Afghanistan                              | Rehabilitation, Bau und Ausstattung von 6 Grundschulen und Ausstattung des Lehrerseminars                                                 | DWHH                    | 2004 | 500.000    |
| Afghanistan                              | Rehabilitierung von Bewässerungskanälen                                                                                                   | DWHH                    | 2004 | 1.028.000  |
| Afghanistan                              | Unterstützung des Wiederaufbaus in der Region Kundus                                                                                      | GTZ                     | 2004 | 2.560.000  |
| Afghanistan                              | Überregionaler Kleinprojektefonds                                                                                                         | GTZ                     | 2004 | 1.000.000  |
| Afghanistan                              | Entsendung von Entwicklungsbeauftragten nach Afghanistan                                                                                  | GTZ                     | 2004 | 752.851    |
| Afghanistan                              | Verbesserung der Basisinfrastruktur im ländlichen Schulwesen                                                                              | HELP                    | 2004 | 620.000    |
| Afghanistan                              | Gemeinschaftsforen als Friedenskapazitäten                                                                                                | Mediothek <sup>10</sup> | 2005 | 100.000    |
| Afghanistan                              | Ernährungssicherung, Trinkwasser und Infrastrukturverbesserung in Day Kundi / Zentralafghanistan                                          | DCV                     | 2005 | 400.000    |
| Afghanistan                              | Gemeindeentwicklung in Ostafghanistan                                                                                                     | DWHH                    | 2005 | 570.000    |
| Afghanistan                              | Wiederaufbau und Ausbau der Trinkwasserversorgung und sekundärer<br>Bewässerungsstrukturen in ausgewählten ländlichen Regionen            | DWHH                    | 2005 | 500.000    |
| Afghanistan                              | Bau und Ausstattung von fünf Grundschulen in Mazar-e-Sharif und der<br>Provinz Balkh                                                      | DWHH                    | 2005 | 460.000    |
| Afghanistan                              | Unterstützung des Wiederaufbaus in ausgewählten Regionen<br>Nordostafohanistans                                                           | GTZ                     | 2005 | 1.700.000  |
| Afghanistan                              |                                                                                                                                           | CT7                     | 2005 | 1.000.000  |
| Afghanistan Afghanistan                  | Uberregionaler Kleinprojektefonds Unterstützung des Rückkehr- und Reintegrationsprozesses von                                             | GTZ<br>GTZ              | 2005 | 501.600    |
| Afghanistan                              | Flüchtlingen und intern Vertriebenen in Afghanistan (Kombi-Finanzierung) Reintegration von demobilisierten Kindersoldaten                 | HELP                    | 2005 | 400.000    |
| Afrika na <sup>17</sup> (nur             | Programm zur Unterstützung von Flüchtlingen und freiwilligen Rückkehrern aus den Regionen der großen Seen, des Horns von Afrika und Sudan |                         | 2005 | 2.365.000  |
| EL) <sup>18</sup>                        | (Kombi-Finanzierung) Überregionale Nahrungsmittelnothilfe: Stärkung der Aufnahmekapazität                                                 | - JIZ                   | 2000 | 2.505.000  |
| Afrika na (nur EL)                       | ausgewählter Gemeinden für Flüchtlinge und Vertriebene                                                                                    | GTZ                     | 2005 | 1.800.000  |
| Afrika na (nur EL)                       | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 712 t Bohnen (Tansania) 1052 t<br>Bohnen (Burundi), 994 t Mais (Ruanda) 665 t Bohnen (Ruanda)         | WEP                     | 2005 | 2.250.000  |
| Afrika na (nur EL)                       | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung 1922 t Mais (Sambia), 579 t Mais (Mosambik - Norden), 641 t Mais (Mosambik - Süden)                       | WEP                     | 2005 | 1.000.000  |
| Afrika südlich der<br>Sahara na (nur EL) | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 14532 t Corn-Soja-Blend und 8912 t<br>Mais                                                            | WEP                     | 2002 | 12.300.000 |
| Albanien                                 | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 500 t Weizenmehl, 150 t Öl und 100 t<br>Salz                                                          | WEP                     | 2002 | 373.404    |
| Angola                                   | Nahrungsmittel- und Nothilfe, Saatgut und landwirtschaftliches Gerät für Inlandsvertriebene und Kriegsopfer in sechs Provinzen            | DCV                     | 2002 | 672.585    |

| Angola Nahrungsmitelinethille für vertrüchene Familien in der Provinz Kwanza Sul Diakonie 2002 245 000 Angola Notfille für 3000 vertriebene Familien in der Provinz Kwanza Sul Diakonie 2002 277 000 Angola Notfille für 3000 vertriebene Familien in der Provinz Kwanza Sul Diakonie 2002 277 000 Angola Nahrungsmittel- und Nothilfemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 1.389 Afde Angola Nahrungsmittel- und Nothilfemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 1.382 Afde Angola Nahrungsmittel- und Nothilfemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 1.384 375 Angola Nahrungsmittel- und Nothilfemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 2.300 000 Angola Nahrungsmittel- und Nothilfemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 2.300 000 Angola Nahrungsmittellingte Lieforung von 400 I Zucker und 608 I Pflanzenöl WEP 2002 2.000 000 Angola Nahrungsmittellingte Lieforung von 400 I Zucker und 608 I Pflanzenöl WEP 2002 2.000 000 Angola Nahrungsmittellingte Lieforung von 320 I Satz und 405 I Mais WEP 2002 2.000 000 Angola Nahrungsmittellingte Lieforung von 320 I Satz und 405 I Mais WEP 2002 2.000 000 Angola Nahrungsmittellingte Lieforung von 320 I Satz und 405 I Mais WEP 2002 2.000 000 Angola Nahrungsmittellingte Lieforung könner von 200 Angola Nahrungsmittellingte und Provinz Benguela DWHH 2003 500 000 Angola Nahrungsmittellingten in der Provinz Benguela DWHH 2003 500 000 Angola Nahrungsmittelline und Provinz Benguela DWHH 2003 500 000 Angola Nahrungsmittelline und Rehabilitätionsmaßnahmen in der Provinz Benguela DWHH 2004 500 000 Angola Nahrungsmittellinen und Rehabilitätionsmaßnahmen in der Provinz Benguela DWHH 2004 500 000 Angola Nahrungsmittellinen und Rehabilitätionsmaßnahmen in der Provinz Benguela DWHH 2004 500 000 Angola Nahrungsmittellinen und Rehabilitätionsmaßnahmen in der Provinz Benguela DWHH 2004 500 000 000 000 000 000 000 0                     | Empfängerland | Bezeichnung                                                        | Träger             | Jahr | Kosten    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| Angola Nothlife für 3000 verinsbene Familien in der Provinz Kwanza Sul Diakonie 2002 27,000 Angola Nahrungsmittel- und Nothlifemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 1,399,466 Angola Nahrungsmittel- und Nothlifemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 1,384,375 Angola Provinz Bengo DWHH 2002 1,384,375 Angola Nahrungsmittel- und Nothlifemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 3,344,375 Angola Nahrungsmittel- und Nothlifemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 3,344,375 Angola Nahrungsmittel- und Nothlifemaßnahmen für intern Vertriebene in der DWHH 2002 3,344,375 Angola Nahrungsmittel- leiferung vom 401 Zucker und 608 I Pflanzenol WEP 2002 2,000,000 Angola Nahrungsmittelhitte - Leiferung vom 401 Zucker und 608 I Pflanzenol DWHP 2002 2,000,000 Angola Nahrungsmittelhitte - Leiferung vom 320 I Statz und 405 I Mais WEP 2002 2,000,000 Angola Nahrungsmittelhitte - Leiferung vom 320 I Statz und 405 I Mais WEP 2002 4,605,550 Angola Nahrungsmittelhitte - Leiferung vom 320 I Statz und 405 I Mais WEP 2002 2,000,000 Angola Nahrungsmittel und Rehabilitation von 3 Grundschulen in Pambangsla Diakonie 2003 5,000,000 Angola Not- und Rehabilitationshife in der Provinz Benge DWHH 2003 5,000,000 Angola Nothlifemaßnahmen in der Provinz Benguela DWHH 2003 5,000,000 Angola Nothlifemaßnahmen in der Provinz Benguela DWHH 2003 5,000,000 Angola Nothlifemaßnahmen in der Provinz Benguela DWHH 2003 5,000,000 Angola Nothlifemaßnahmen in der Provinz Benguela DWHH 2003 5,000,000 Angola Nahrungsmittelhife und Rehabilitationsmaßnahmen in der Provinz Benguela DWHH 2004 5,000,000 Angola Nahrungsmittelhife und Rehabilitationsmaßnahmen in der Provinz Benguela Angola Nahrungsmittelhife und Rehabilitationsmaßnahmen in der Provinz Benguela Angola Nahrungsmittelhife und Provinz Benguela DWHH 2004 5,000,000 Angola Nahru                     | Angola        |                                                                    | DCV                | 2002 | 148.684   |
| Angola         Nahrungsmittel- und Notifiernaßnahme für intern Verfriebene in der Provinz Bengupula         DWHH         2002         1.399.464           Angola         Nahrungsmittel- und Notifiernaßnahmen für intern Verfriebene in der Provinz Bengup         DWHH         2002         1.362.744           Angola         Nahrungsmittel- und Notifiernaßnahmen für intern Verfriebene in der Provinz Kwanz         DWHH         2002         1.334.375           Angola         Nahrungsmittelhier und Notifiernaßnahmen in der Provinz Moxico         DWHH         2002         2.304.898           Angola         Notififiernaßnahmen in der Provinz Moxico         DWHH         2002         2.304.898           Angola         Nahrungsmittelhier Leiferung von 400 i Zucker und 601 EPlanzenol         WEP         2002         1.000.000           Angola         Nahrungsmittelhier Leiferung von 320 i Satz und 615 filmis         WEP         2002         1.000.000           Angola         Nahrungsmittelhier Leiferung von 320 i Satz und 615 filmis         WEP         2002         460.555           Angola         Nahrungsmittelhier Leiferung von 320 i Satz und 615 filmis         WEP         2002         460.050           Angola         Nahrungsmittelhier Und Rehabilitation von 3 Strundschulen in Pambangale         Dakknie         2002         400.000           Angola         Nahrungsmittelhier Und Reha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angola        | <u> </u>                                                           | Diakonie           |      | 245.000   |
| Angola         Provinz Benguela         DWHH         2002         1.389-84           Angola         Angola         DWHH         2002         1.362-74           Angola         Nahrungsmittel- und Nothilfemsfänshnen für intern Vertriebene in der Provinz Kwanza Sul         DWHH         2002         1.334.37           Angola         Nothilfemsfänshnen in der Provinz Moxico         DWHH         2002         2.000.000           Angola         Nothilfemsfänshnen des IRRK in Angola         IKRK III         2002         2.000.000           Angola         Nichmangsmittelhilfe - Liferung von 320 I Salz und 405 I Malis         WEP         2002         1.000.000           Angola         Nichmangsmittelhilfe - Liferung von 320 I Salz und 405 I Malis         WEP         2002         400.55           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Liferung von 320 I Salz und 405 I Malis         WEP         2002         400.55           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Liferung von 320 I Salz und 405 I Malis         DVP         2003         500.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Liferung von 320 I Salz und 405 I Malis         DVP         2003         500.000           Angola         Not und Rehabilitätionshilfe in der Provinz Bonglo         DWHH         2003         500.000           Angola         Not und Kartingsmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Angola        |                                                                    | Diakonie           | 2002 | 207.000   |
| Angola         Provinz Bengo         DVVHH         ZUUZ         1.98-2.44           Angola         Angola         DWHH         2002         1.334.275           Angola         Nahrungsmittel- und Nothilfernafanhamen in der Provinz Moxico         DWHH         2002         2.334.990           Angola         Nothilfernafanhamen in der KRK in Angola         MEP         2002         2.000.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Leferung von 320 I Salz und 405 I Mais         WEP         2002         2.000.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Leferung von 320 I Salz und 405 I Mais         WEP         2002         460.55           Angola         Nahrungsmittellund und Renhaltitation von 3 Grundschulen in Pambangala         Diakonie         2003         500.000           Angola         Not- und Rohabilitationabilité in der Provinz Bengo         DWHH         2003         500.000           Angola         Not- und Rohabilitationabilité in der Provinz Bengo         DWHH         2003         500.000           Angola         Notivillérenafanhamen in der Provinz Bengo         DWHH         2003         479.000           Angola         Notivillérenafanhamen in der Provinz Bengo         DWHH         2003         479.000           Angola         Nativillerenafanhamen in der Provinz Bengo         DW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Angola        | Provinz Benguela                                                   | DWHH               | 2002 | 1.399.464 |
| Angola A                      | Angola        |                                                                    | DWHH               | 2002 | 1.362.744 |
| Angola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Angola        |                                                                    | DWHH               | 2002 | 1.334.375 |
| Angola   Nahrungsmittelhilfe   Lieferung von 30 to Xucker und 608   Pflanzenol   WEP   2002   1.000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Angola        | Nothilfemaßnahmen in der Provinz Moxico                            | DWHH               | 2002 | 334.990   |
| Angola   Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 320 1 Salz und 405 t Mais   WEP   2002   480,555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Angola        | Hilfsmaßnahmen des IKRK in Angola                                  | IKRK <sup>11</sup> | 2002 | 2.000.000 |
| Angola         Saatgut und landwirtschaftliche Geräten in 6 Provinzen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |                    |      | 1.000.000 |
| Angola         "Nova Esperanca II"         DCV         2003         500,000           Angola         Nahrungsmittel und Rehabilitation von 3 Grundschulen in Pambangala         Diakonie         2003         500,000           Angola         Not- und Rehabilitationshilfe in der Provinz Bengo         DWHH         2003         500,000           Angola         Nothilfemaßnahmen in der Provinz Benguela         DWHH         2003         300,000           Angola         Nothilferorgannam Tivora Esperanca III" mit Saatput und landwirtschaftlichem Gerät         DCV         2004         600,000           Angola         Nahrungsmittelhilfe und Rehabilitationsmaßnahmen in der Provinz Bengo         DWHH         2004         521,000           Angola         Nahrungsmittelhilfe und Rehabilitationsmaßnahmen in der Provinz Bengo         DWHH         2004         420,000           Angola         Nahrungsmittelhilfe und Rehabilitationsmaßnahmen in der Provinz Bengo         DWHH         2004         420,000           Angola         Nahrungsmittelhilfe in der Provinz Bengo         DWHH         2004         420,000           Angola         Rückkehr und Integration von angolanischen Flüchtlingen         UNHCR         2004         1,000,000           Angola         Rahrungsmittelhilfe Luferung von 2001         200         200         200         1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Angola        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | WEP                | 2002 | 460.550   |
| Angola   Not- und Rehabilitationshife in der Provinz Bengo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angola        | · ·                                                                | DCV                | 2003 | 500.000   |
| Angola   Nothilfemaßnahmen in der Provinz Moxico   DWHH   2003   550 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Angola        | Nahrungsmittel und Rehabilitation von 3 Grundschulen in Pambangala | Diakonie           | 2003 | 500.000   |
| Angola         Nothilfemaßnahmen in der Provinz Benguela         DWHH         2003         479.000           Angola         Angola         Neinteigrationsmaßnahmen für angolanische Rückkehrer         UNHCR         2003         1,500.000           Angola         Nothilleprogramm "Nova Esperanca III" mit Saatgut und landwirtschräftlichem Gerät         DCV         2004         600.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe in der Provinz Bengo         DWHH         2004         400.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe in der Provinz Bengo         DWHH         2004         400.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe in der Provinz Bengo         UNHCR         2004         400.000           Angola         Rückkehr und Integration von angolanischen Flüchtlingen         UNHCR         2004         400.000           Angola         Rahahrungsmittelhilfe - Lieferung von 885 t Bohnen und S44 t Ölü         WEPP         2005         450.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 885 t Bohnen und S44 t Ölü         WEPP         2005         450.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 200 t Zucker und 1423 t Mais         WEP         2005         450.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 200 t Zucker und 1423 t Mais         WEP         2005         570.000<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | ž –                                                                |                    |      | 500.000   |
| Angola   Reintegrationsmaßnahmen für angolanische Rückkehere   UNHCR   2003   1.500.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    |                    |      |           |
| Angola Nothilfeprogramm "Nova Esperanca III" mit Saatgut und landwirtschaftlichem Gerät landwirtschaftlichem Jahrungsmittelhilife Lieferung von 2638 tweisen werd gerät landwirtschaft                      |               | · ·                                                                |                    |      |           |
| Angola         Iandwirtschaftlichem Gerät         DCV         2004         600,000           Angola         Nahrungsmittelhilfe und Rehabilitationsmaßnahmen in der Provinz         DWHH         2004         521,000           Angola         Nahrungsmittelhilfe in der Provinz Bengo         DWHH         2004         4,00,000           Angola         Rückkehr und Integration von angolanischen Flüchtlingen         UNHCR         2004         1,000,000           Angola         Rahabilitierung und Wiederaufbau         DWHH         2005         450,000           Angola         Rehabilitierung und Wiederaufbau         GTZ         2005         450,000           Angola         Rapatriation and Reintegration of Angolan Refugees in Angola         UNHCR         2005         1,000,000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 200 t Zucker und 1423 t Mais         WEP         2005         1,000,000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522,000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         220,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005 <t< td=""><td>Angola</td><td><u> </u></td><td>UNHCR</td><td>2003</td><td>1.500.000</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Angola        | <u> </u>                                                           | UNHCR              | 2003 | 1.500.000 |
| Angola         Benguela         DWHH         2004         \$2.1.00           Angola         Nahrungsmittelhilfe in der Provinz Bengo         DWHH         2004         400.000           Angola         Ruckkehr und Integration von angolanischen Flüchtlingen         UNHCR         2004         1.000.000           Angola         Rahabiliteringun um Wederaufbau         DWHH         2005         450.000           Angola         Raptination and Reintegration of Angolan Refugees in Angola         UNHCR         2005         1.000.000           Angola         Nahrungsmittel- und Nothilfe, Reintegration und Wiederaufbau         GTZ         2005         1.000.000           Angola         Nahrungsmittel- und Nothilfe, Reintegration und Wiederaufbau         GTZ         2005         1.000.000           Angola         Nahrungsmittell- und Nothilfe, Reintegration und Wiederaufbau         GTZ         2005         1.000.000           Angola         Nahrungsmittell- und Nothilfe und Food States und 1423 t Mais         WEP         2005         7.50.000           Argola         Balstellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angola        | landwirtschaftlichem Gerät                                         | DCV                | 2004 | 600.000   |
| Angola         Rückkehr und Integration von angolanischen Flüchtlingen         UNHCR         2004         1.000.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 885 † Böhnen und 344 t Ol□         WEP         2004         1.000.000           Angola         Rehabiliterung und Wiederaufbau         DWHH         2005         450.000           Angola         Nahrungsmittel- und Nothilfe, Reintegration und Wiederaufbau         GTZ         2005         400.000           Angola         Repatriation and Reintegration of Angolan Refugees in Angola         UNHCR         2005         1.000.000           Angola         Nahrungsmittel- Lieferung von 200 t Zucker und 1423 t Mais         WEP         2005         750.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         220.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.00           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ <t< td=""><td>Angola</td><td>· ·</td><td>DWHH</td><td>2004</td><td>521.000</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angola        | · ·                                                                | DWHH               | 2004 | 521.000   |
| Angola         Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 885 t Bohnen und 344 t Ol⊡         WEP         2004         1,000,000           Angola         Rehabilitierung und Wiederaufbau         GTZ         2005         450,000           Angola         Nahrungsmittel und Nothlife, Reintegration und Wiederaufbau         GTZ         2005         400,000           Angola         Repatriation and Reintegration of Angolan Refugees in Angola         UNHCR         2005         1,000,000           Angola         Nahrungsmittelhilfe         Lieferung von 200 t Zucker und 1423 t Mais         WEP         2005         750,000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         750,000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         400,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angola        | Nahrungsmittelhilfe in der Provinz Bengo                           | DWHH               | 2004 | 400.000   |
| Angola         Rehabilitierung und Wiederaufbau         DWHH         2005         450.000           Angola         Nahrungsmittell-und Nothlife, Reintegration und Wiederaufbau         GTZ         2005         400.000           Angola         Repatriation and Reintegration of Angolan Refugees in Angola         UNHCR         2005         1.000.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 200 t Zucker und 1423 t Mais         WEP         2005         750.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200.000           Athopien         Nahrungsmittelinothilfe zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe (IFRC)         DRK         2002         580.000           Äthiopien         Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa         DWHH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Angola        | Rückkehr und Integration von angolanischen Flüchtlingen            | UNHCR              | 2004 | 1.000.000 |
| Angola         Nahrungsmittel- und Nothilfe, Reintegration und Wiederaufbau         GTZ         2005         400.000           Angola         Repatriation and Reintegration of Angolan Refugees in Angola         UNHCR         2005         750.000           Angola         Nahrungsmittelhifer Lieferung von 200 t Zucker und 1423 t Mais         WEP         2005         750.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         400.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200.000           Aserbaldschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         520.000           Aserbaldschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500.000           Aserbaldschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Astriopien         Nahrungsmittelntille zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe (IFRC)         DRK         2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | š š                                                                |                    |      | 1.000.000 |
| Angola         Repatriation and Reintegration of Angolan Refugees in Angola         UNHCR         2005         1.000.000           Angola         Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 200 t Zucker und 1423 t Mais         WEP         2005         750.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         400.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200.000           Athiopien         Nahrungsmittelnothilfe zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe (IFRC)         DRK         2002         580.000           Äthiopien         Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa         DWHH         2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | ü                                                                  |                    |      |           |
| Angola         Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 200 t Zucker und 1423 t Mais         WEP         2005         750,000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522,000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200,000           Astriopien         Nahrungsmittelnöhlife zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe         DRK         2002         580,000           Äthiopien         Nahrungsmittelnöhlife für Ber Kaukasus         DWHH         2002         1,129,300      <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                    |      |           |
| Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522,000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         400,000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200,000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200,000           Äthiopien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200,000           Äthiopien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200,000           Äthiopien         Nahrungsmittellhilfe zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe (IFRC)         DRK         2002         580,000           Äthiopien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    |                    |      |           |
| Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         400.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa         DWH         2002         580.000           Äthiopien         Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa         DWHH         2002         515.000           Äthiopien         Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa         DWHH         2002         248.550           Äthiopien         Nahrungsmittelhilfe Für deur en von 3858 t Weizen         WEP         2002         1.300.000           Ät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |                    |      |           |
| Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Armenien         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2004         300.000           Äthiopien         Nahrungsmittelnothilfe zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe (IFRC)         DRK         2002         580.000           Äthiopien         Nahrungsmittelnothilfe zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe (IFRC)         DRWHH         2002         1.129.300           Äthiopien         Nahrungsmittelnilfe und Food for work in Oromiya         DWHH         2002         1.29.300           Äthiopien         Nahrungsmittelnitife für das IESP Ibnat und Belessa         DWHH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | · ·                                                                |                    |      |           |
| Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2002         522.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2003         500.000           Aserbaidschan         Beistellung zum IESP Kaukasus         GTZ         2005         200.000           Ästhiopien         Nahrungsmittelnothilfe zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe (IFRC)         DRK         2002         580.000           Äthiopien         Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa         DWHH         2002         515.000           Äthiopien         Nahrungsmittelhilfe und Food for work in Oromiya         DWHH         2002         515.000           Äthiopien         Nahrungsmittelhilfe und Food for work in Oromiya         DWHH         2002         515.000           Äthiopien         Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa         DWHH         2002         248.550           Äthiopien         Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa         DWHH         2002         1.000.000           Äthiopien         Nahrungsmittelhilfe *Lieferung von 3858 t Weizen         WEP         2002         1.300.000           Äthiopien         Nahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-Region         Diakonie         2003         1.330.000           Äthiopien         Nahrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | · ·                                                                |                    |      | 300.000   |
| Aserbaidschan Beistellung zum IESP Kaukasus GTZ 2003 500.000 Aserbaidschan Beistellung zum IESP Kaukasus GTZ 2004 300.000 Aserbaidschan Beistellung zum IESP Kaukasus GTZ 2005 200.000 Äthiopien Ahrungsmittelnothilfe zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe (IFRC) Äthiopien Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 1.129.300 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe und Food for work in Oromiya DWHH 2002 515.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 548.550 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 79.425 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für Hilfsmassnahmen des IKRK IKRK 2002 1.000.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 3858 t Weizen WEP 2002 1.300.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 2683 t Weizen WEP 2002 1.000.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Für bäuerliche Familien in der Afar-Region Diakonie 2003 500.000 Äthiopien Nothilfe in Zuway Dugda DWHH 2003 1.330.000 Äthiopien Nothilfe in Zuway Dugda DWHH 2003 300.000 Äthiopien Wasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar Region DWHH 2003 300.000 Äthiopien Wasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar Region DWHH 2003 300.000 Äthiopien Food-for-work Adaba-Dodola GTZ 2003 677.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für Ost-Hararghe MfM <sup>12</sup> 2003 1.300.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe in Got-Hararghe MfM <sup>12</sup> 2003 1.300.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.500.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.500.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.500.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.500.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.500.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.500.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.500.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.500.0 | Armenien      | Beistellung zum IESP Kaukasus                                      | GTZ                | 2005 | 200.000   |
| Aserbaidschan Beistellung zum IESP Kaukasus GTZ 2004 300.000 Aserbaidschan Beistellung zum IESP Kaukasus GTZ 2005 200.000  Äthiopien (IFRC)  Äthiopien Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 1.129.300  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe und Food for work in Oromiya DWHH 2002 515.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe und Food for work in Oromiya DWHH 2002 515.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 248.550  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 79.425  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für Hilfsmassnahmen des IKRK IKRK 2002 1.000.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3858 t Weizen WEP 2002 1.300.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-Region Diakonie 2003 500.000  Äthiopien Nothilfe in Zuway Dugda DWHH 2003 1.330.000  Äthiopien Nothilfe in Zuway Dugda DWHH 2003 1.330.000  Äthiopien Wasserversorgung Dubti und Belessa DWHH 2003 3.00.000  Äthiopien Wasserversorgung Dubti und Belessa DWHH 2003 1.330.000  Äthiopien Wasserversorgung Dubti und Belessa DWHH 2003 3.00.000  Äthiopien Food-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa Zone DWHH 2003 3.00.000  Äthiopien Sahrungsmittelhilfe für Dürreopfer in Fentale, North Shoa Zone DWHH 2003 2.00.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe iür Ost-Hararghe MRM¹2 2003 677.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.300.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.300.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.000.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.000.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.000.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.000.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.000.000  Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2003 1.000.000                       | Aserbaidschan | Beistellung zum IESP Kaukasus                                      | GTZ                | 2002 | 522.000   |
| Aserbaidschan Beistellung zum IESP Kaukasus GTZ 2005 200.000  Äthiopien (IFRC) Äthiopien Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 515.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe und Food for work in Oromiya DWHH 2002 515.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe und Food for work in Oromiya DWHH 2002 515.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 248.550 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 79.425 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für Hilfsmassnahmen des IKRK IKRK 2002 1.000.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3858 t Weizen WEP 2002 1.300.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2683 t Weizen WEP 2002 1.000.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-Region Diakonie 2003 500.000 Äthiopien Nothilfe in Zuway Dugda DWHH 2003 1.330.000 Äthiopien Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa DWHH 2003 800.000 Äthiopien Wasserversorgung Dubti und Eil Da'ar Woredas in Afar Region DWHH 2003 800.000 Äthiopien Food-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa Zone DWHH 2003 821.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen DWHH 2003 821.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.300.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-Blend WEP 2004 700.000 Äth                     |               | 5                                                                  |                    |      | 500.000   |
| ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe zur Linderung der Folgen einer Hungerkatastrophe (IFRC)DRK2002580.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH20021.129.300ÄthiopienNahrungsmittelhilfe und Food for work in OromiyaDWHH2002515.000ÄthiopienNothilfe im Bereich Tiergesundheit und Wasserversorgung in der Afar RegionDWHH2002248.550ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und BelessaDWHH200279.425ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und BelessaDWHH20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3858 t WeizenWEP20021.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-RegionDiakonie2003500.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-RegionDiakonie2003500.000ÄthiopienNothilfe in Zuway DugdaDWHH20031.330.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003380.000ÄthiopienCash-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für Ost-HarargheMfM¹²20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für Ost-HarargheMfM¹²20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe Für Gerung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP20031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |                    |      | 300.000   |
| Athiopien Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 1.129.300 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe und Food for work in Oromiya DWHH 2002 515.000 Äthiopien Nothilfe im Bereich Tiergesundheit und Wasserversorgung in der Afar Region DWHH 2002 79.425 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und Belessa DWHH 2002 79.425 Äthiopien Nahrungsmittelnothilfe für Hilfsmassnahmen des IKRK IKRK 2002 1.000.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3858 t Weizen WEP 2002 1.300.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2683 t Weizen WEP 2002 1.000.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Familien in der Afar-Region Diakonie 2003 500.000 Äthiopien Nothilfe in Zuway Dugda DWHH 2003 1.330.000 Äthiopien Beistellung zum IESP Ibnat und Belessa DWHH 2003 800.000 Äthiopien Wasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar Region DWHH 2003 300.000 Äthiopien Food-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa Zone DWHH 2003 260.000 Äthiopien Food-for-work Adaba-Dodola GTZ 2003 821.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für Dürreopfer in Fentale, North Shoa Zone DWHH 2003 1.330.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe für Ost-Hararghe MfM¹² 2003 1.300.000 Äthiopien Nahrungsmittelhilfe Lieferung von 5315 t Weizen WEP 2003 1.750.000 Äthiopien Nahrungsmittelhothilfe für Ost-Hararghe MFM² 2003 250.000 Äthiopien Nahrungsmittelhothilfe Für Biandliche Bevölkerung in Fedis Woreda DRK 2004 300.000 Äthiopien Beistellung für IESP Ibnat und Belessa DWHH 2004 300.000 Äthiopien Beitvicklungsorientierte Nothilfe Ziway-Dugda DWHH 2004 300.000 Äthiopien Nothilfe Tür Dürreopfer im Kreis Fentale DWHH 2004 300.000 Äthiopien Nothilfe Tür Dürreopfer im Kreis Fentale DWHH 2004 300.000 Äthiopien Nothilfe Vwasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar Region DWHH 2004 200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aserbaidschan |                                                                    | GTZ                | 2005 | 200.000   |
| ÄthiopienNahrungsmittelhilfe und Food for work in OromiyaDWHH2002515.000ÄthiopienNothilfe im Bereich Tiergesundheit und Wasserversorgung in der Afar RegionDWHH2002248.550ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und BelessaDWHH200279.425ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für Hilfsmassnahmen des IKRKIKRK20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3858 t WeizenWEP20021.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2683 t WeizenWEP20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-RegionDiakonie2003500.000ÄthiopienNothilfe in Zuway DugdaDWHH20031.330.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH2003390.000ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003260.000ÄthiopienCash-for-work Adaba-DodolaGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMfM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhothilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Äthiopien     | (IFRC)                                                             | DRK                | 2002 | 580.000   |
| ÄthiopienNothilfe im Bereich Tiergesundheit und Wasserversorgung in der Afar<br>RegionDWHH2002248.550ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und BelessaDWHH200279.425ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Hilfsmassnahmen des IKRKIKRK20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3858 t WeizenWEP20021.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2683 t WeizenWEP20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-RegionDiakonie2003500.000ÄthiopienNothilfe in Zuway DugdaDWHH20031.330.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH2003390.000ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH20033260.000ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMfM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    |                    |      | 1.129.300 |
| AthlopienRegionDWHH2002248.550ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für das IESP Ibnat und BelessaDWHH200279.425ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Hilfsmassnahmen des IKRKIKRK20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3858 t WeizenWEP20021.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe Für bäuerliche Familien in der Afar-RegionWEP20021.000.000ÄthiopienNothilfe in Zuway DugdaDWHH2003500.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH20031.330.000ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMfM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe Toyst-HarargheWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelnithilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004 </td <td>Äthiopien</td> <td>,</td> <td>DWHH</td> <td>2002</td> <td>515.000</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Äthiopien     | ,                                                                  | DWHH               | 2002 | 515.000   |
| ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Hilfsmassnahmen des IKRKIKRK20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3858 t WeizenWEP20021.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2683 t WeizenWEP20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-RegionDiakonie2003500.000ÄthiopienNothilfe in Zuway DugdaDWHH20031.330.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH2003800.000ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003260.000ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003821.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMfM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·             | Region                                                             |                    |      | 248.550   |
| ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3858 t WeizenWEP20021.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2683 t WeizenWEP20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-RegionDiakonie2003500.000ÄthiopienNothilfe in Zuway DugdaDWHH20031.330.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH2003800.000ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003260.000ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMffM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <u> </u>                                                           |                    |      |           |
| ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2683 t WeizenWEP20021.000.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-RegionDiakonie2003500.000ÄthiopienNothilfe in Zuway DugdaDWHH20031.330.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH2003800.000ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003260.000ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMffM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <del>u</del>                                                       |                    |      |           |
| ÄthiopienNahrungsmittelhilfe für bäuerliche Familien in der Afar-RegionDiakonie2003500.000ÄthiopienNothilfe in Zuway DugdaDWHH20031.330.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH2003800.000ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003260.000ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMffM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |                    |      |           |
| ÄthiopienNothilfe in Zuway DugdaDWHH20031.330.000ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH2003800.000ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003260.000ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMffM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | š š                                                                |                    |      |           |
| ÄthiopienBeistellung zum IESP Ibnat und BelessaDWHH2003800.000ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003260.000ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMffM1220031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                    |                    |      |           |
| ÄthiopienWasserversorgung Dubti und Eli Da'ar Woredas in Afar RegionDWHH2003390.000ÄthiopienFood-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa ZoneDWHH2003260.000ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMfM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |                    |      |           |
| ÄthiopienFood-for-work Adaba-DodolaGTZ2003821.000ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMfM¹²20031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                    |      | 390.000   |
| ÄthiopienCash-for-work im Rahmen des IESPGTZ2003677.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMfM1220031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Äthiopien     | Food-for-Develpoment für Dürreopfer in Fentale, North Shoa Zone    | DWHH               | 2003 | 260.000   |
| ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für Ost-HarargheMfM1220031.300.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Äthiopien     | Food-for-work Adaba-Dodola                                         | GTZ                | 2003 | 821.000   |
| ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5315 t WeizenWEP20031.750.000ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    |                    |      | 677.000   |
| ÄthiopienNahrungsmittelhilfe - Lieferung von 490 t Corn-Soja-BlendWEP2003250.000ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    |                    |      | 1.300.000 |
| ÄthiopienNahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung in Fedis WoredaDRK2004300.000ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    |                    |      | 1.750.000 |
| ÄthiopienBeistellung für IESP Ibnat und BelessaDWHH2004700.000ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | i i                                                                |                    |      |           |
| ÄthiopienEntwicklungsorientierte Nothilfe Ziway-DugdaDWHH2004600.000ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Š                                                                  |                    |      |           |
| ÄthiopienNothilfe für Dürreopfer im Kreis FentaleDWHH2004300.000ÄthiopienNothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar RegionDWHH2004200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                    |                    |      |           |
| Äthiopien Nothilfe - Wasser und Tiergesundheit für Dürreopfer in der Afar Region DWHH 2004 200.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              |                    |      |           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | ·                                                                  |                    |      | 200.000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    | GTZ                | 2004 | 245.000   |

| Empfängerland                       | Bezeichnung                                                                                                                                | Träger          | Jahr         | Kosten               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| Äthiopien                           | Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe in Ziway Dugba                                                                             | DWHH            | 2005         | 800.000              |
| Äthiopien                           | Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe in Ibnat & Belessa                                                                         | DWHH            | 2005         | 600.000              |
| Äthiopien                           | Übergangshilfe für Dürreopfer                                                                                                              | DWHH            | 2005         | 260.000              |
| Äthiopien                           | Unterstützung sudanesischer Flüchtlinge bei der Rückführung                                                                                | UNHCR           | 2005         | 1.000.000            |
| Äthiopien                           | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1142 t Corn-Soja-Blend (CSB) / (FAMIX)                                                                 | WEP             | 2005         | 500.000              |
| Bolivien                            | Nothilfe zur Linderung der Folgen des Unwetters in La Paz und negativer<br>Klimaentwicklung in der Provinz Belisario Boeto (nationales RK) | DRK             | 2002         | 703.000              |
| Bolivien                            | Nothilfe-Programm Kältewelle Bolivien                                                                                                      | GTZ             | 2002         | 227.000              |
| Bolivien                            | Beistellung zum IESP "Rio San Pedro"                                                                                                       | GTZ             | 2005         | 180.000              |
| Bosnien-<br>Herzegowina             | Wiederaufbau von kriegszerstörten Wohneinheiten (StP SOE)                                                                                  | DCV             | 2002         | 500.000              |
| Bosnien-<br>Herzegowina             | Reparatur von Wohnraum in der Region Foca                                                                                                  | HELP            | 2002         | 500.000              |
| Bosnien-<br>Herzegowina             | Reparatur von Wohnraum für rückkehrende Vertriebene                                                                                        | HELP            | 2003         | 500.000              |
| Burundi                             | Nahrungsmittelhilfe zur Verbesserung der Ernährungssituation von Kriegs-<br>und Dürreopfern im Norden                                      | DWHH            | 2002         | 1.826.694            |
| Burundi                             | Verbesserung der Ernährungssituation von Kriegs- und Dürreopfern im Norden Burundis                                                        | DWHH            | 2002         | 51.129               |
| Burundi                             | Nahrungsmittelsoforthilfe für Kriegs- und Dürreopfer                                                                                       | DWHH            | 2003         | 807.000              |
| Burundi                             | Wiederaufbau und Reintegration von Flüchtlingen                                                                                            | GTZ             | 2003         | 500.000              |
| Burundi                             | Nahrungsmittelhilfe -Lieferung von 981 t Bohnen und 590 t Speiseöl (Programm Great Lakes)                                                  | WEP             | 2003         | 1.000.000            |
| Burundi                             | Verbesserung der Ernährungslage von besonders bedürftigen Personen durch food for work□                                                    | DWHH            | 2004         | 810.000              |
| Burundi                             | Nahrungsmittelnothilfe Burundi                                                                                                             | GTZ             | 2004         | 750.000              |
| Burundi                             | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von jeweils 940 t Hülsenfrüchte, Mais und Corn-Soja-Blend, 550 t Öl und 125 t Salz                         | WEP             | 2004         | 2.000.000            |
| Burundi                             | Verbesserung der Ernährungslage von besonders bedürftigen Personen durch Food for Work (Beistellung zum IESP)                              | DWHH            | 2005         | 600.000              |
| Burundi                             | Beistellung zum IESP Burundi                                                                                                               | GTZ             | 2005         | 300.000              |
| Cote d'Ivoire                       | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1359 t Reis                                                                                            | WEP             | 2002         | 1.000.000            |
| Cote d'Ivoire                       | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 937 t Hirse, 638 t Mais, 120 t Bohnen, 122 t Öl, zusätzlich noch Hülsenfrüchte, Salz und Zucker        | WEP             | 2004         | 1.000.000            |
| Ecuador                             | Unterstützung von kolumbianischen Flüchtlingen und intern Vertriebenen                                                                     | GTZ             | 2002         | 800.000              |
| Ecuador                             | Nothilfe nach Vulkanausbruch                                                                                                               | GTZ             | 2002         | 150.000              |
| Ecuador                             | Unterstützung von kolumbianischen Flüchtlingen und intern Vertriebenen in Ecuador                                                          | GTZ             | 2002         | 5.080                |
| Ecuador                             | Unterstützung von kolumbianischen Flüchtlingen und intern Vertriebenen                                                                     | GTZ             | 2003         | 500.000              |
| El Salvador                         | Wiederaufbau von Häusern nach Erdbeben in El Salvador                                                                                      | GTZ             | 2002         | 555.645              |
| El Salvador                         | Nothilfe Hurrican "Stan"                                                                                                                   | GTZ             | 2005         | 200.000              |
| (regional na)                       | Studien- und Fachkräftefonds Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe 2002                                                               | GTZ             | 2002         | 125.000              |
| Entwicklungsländer<br>(regional na) | Studien- und Fachkräftefonds Nahrungsmittel-, Not- und Flüchtlingshilfe 2001                                                               | GTZ             | 2002         | 79.473               |
| Entwicklungsländer<br>(regional na) | Studien- und Fachkräftefonds 'Nothilfe' 2003                                                                                               | GTZ             | 2003         | 200.000              |
| Entwicklungsländer (regional na)    | Studien- und Fachkräftefonds 'Nothilfe' 2004                                                                                               | GTZ             | 2004         | 160.000              |
| Entwicklungsländer<br>(regional na) | Verstärkung der WFP-Kapazität zur Verbesserung der Bedarfsanalysen                                                                         | WEP             | 2004         | 130.000              |
| Entwicklungsländer<br>(regional na) | Überregionaler Kleinprojektefonds                                                                                                          | GTZ             | 2005         | 1.600.000            |
| Entwicklungsländer<br>(regional na) | Studien- und Fachkräftefonds "Not- und Übergangshilfe"                                                                                     | GTZ             | 2005         | 610.189              |
| Eritrea                             | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3368 t Weizen                                                                                          | WEP             | 2002         | 1.000.000            |
| Eritrea                             | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3494 t Weizen                                                                                          | WEP             | 2002         | 1.000.000            |
| Eritrea                             | Trinkwasser für 10.000 Menschen in der Anseba-Region                                                                                       | Diakonie        | 2003         | 332.000              |
| Eritrea                             | Nahrungsmittelhilfe in der Region Maekel                                                                                                   | Diakonie        | 2003         | 126.000              |
| Eritrea<br>Eritrea                  | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 400 t Speiseöl und 1512 t Erbsen Verbesserung der Trinkwasserversorgung in der Region Südliches Rotes  | WEP<br>Diakonie | 2003<br>2004 | 1.000.000<br>324.000 |
|                                     | Meer Nahrungemittalhilfo Liefarung van 1288 t Weizen                                                                                       |                 |              |                      |
| Eritrea<br>Fragile Staaten          | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1388 t Weizen Unterstützung der Rückführung und Reintegration von Flüchtlingen und                     | WEP<br>GTZ      | 2004         | 500.000<br>2.274.800 |
| Westafrika                          | intern Vertriebenen (Kombi-Finanzierung)                                                                                                   |                 |              |                      |
| Georgien                            | Beistellung zum IESP Kaukasus                                                                                                              | GTZ             | 2002         | 672.000              |

| Empfängerland           | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                    | Träger     | Jahr         | Kosten               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| Georgien                | Nothilfe-Maßnahme in Georgien - Bereitstellung von Dünger für dürregeschädigte Kleinbauern                                                                                                                     | GTZ        | 2002         | 300.000              |
| Georgien                | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 70 t Hülsenfrüchten und 170 t Zucker                                                                                                                                       | WEP        | 2002         | 123.246              |
| Georgien                | Beistellung zum IESP Kaukasus                                                                                                                                                                                  | GTZ        | 2003         | 400.000              |
| Georgien                | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 418 t Weizenmehl                                                                                                                                                           | WEP        | 2003         | 150.000              |
| Georgien                | Beistellung zum IESP Kaukasus                                                                                                                                                                                  | GTZ        | 2004         | 300.000              |
| Georgien                | Beistellung zum IESP Kaukasus                                                                                                                                                                                  | GTZ        | 2005         | 200.000              |
| Guatemala               | Nahrungsmittelhilfe für Dürreopfer                                                                                                                                                                             | DWHH       | 2002         | 127.823              |
| Guatemala               | Rehabilitierung und Vorsorge - Dürreschäden in Guatemala                                                                                                                                                       | GTZ        | 2002         | 1.000.000            |
| Guatemala               | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 910 t Mais und 300 t Corn-Soja-Blend<br>Nothilfe nach Wirbelsturm                                                                                                          | WEP<br>GTZ | 2002         | 500.000              |
| Guatemala<br>Guinea     | Unterstützung von sierraleonischen Flüchtlingen                                                                                                                                                                | GTZ        | 2005<br>2002 | 200.000<br>1.260.000 |
| Guinea                  | Unterstützung von sierraleonischen Flüchtlingen                                                                                                                                                                | GTZ        | 2002         | 169.391              |
| Guinea                  | Beistellung zum IESP Guinea                                                                                                                                                                                    | GTZ        | 2002         | 51.129               |
| Guinea                  | Beistellung zum IESP Guinea                                                                                                                                                                                    | GTZ        | 2003         | 500.000              |
| Guinea                  | Unterstützung von sierraleonischen Flüchtlingen                                                                                                                                                                | GTZ        | 2003         | 500.000              |
| Guinea                  | Beistellung zum IESP Guinea                                                                                                                                                                                    | GTZ        | 2004         | 750.000              |
| Guinea                  | Beistellung zum IESP Guinea                                                                                                                                                                                    | GTZ        | 2005         | 750.000              |
| Guinea                  | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 420 t Reis und 1129 t Hülsenfrüchten                                                                                                                                       | WEP        | 2005         | 1.000.000            |
| Haiti                   | Beistellung zum IESP "Anosa", 250 t Reis, 100 t Bohnen, 36,4 t Sojaöl                                                                                                                                          | GTZ        | 2002         | 416.000              |
| Haiti                   | Überwindung der anhaltenden Hungerkrise von Kleinbauernfamilien durch intensive Eigenproduktion von Grundnahrungsmitteln                                                                                       | Diakonie   | 2004         | 610.000              |
| Haiti                   | Nothilfe und Wiederaufbau in den Katastrophengebieten Haitis                                                                                                                                                   | GTZ        | 2004         | 400.000              |
| Haiti                   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 835 t Reis, 100 t Corn-Soja-Blend, 50 t Bohnen, 48 t Öl, 10 t Salz                                                                                                         | WEP        | 2004         | 500.000              |
| Haiti                   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 229 t Reis, 15 t Bohnen, 15 t Öl                                                                                                                                           | WEP        | 2004         | 200.000              |
| Honduras                | Wiederaufbau und Katastrophenvorsoge im Departement Atlantida                                                                                                                                                  | GTZ        | 2002         | 1.000.000            |
| Indonesien              | Nahrungsmittelnothilfe für ärmste Bevölkerungsgruppen in 2 Provinzen                                                                                                                                           | GTZ        | 2002         | 4.163                |
| Indonesien              | Not- und Übergangshilfe nach Tsunami                                                                                                                                                                           | GTZ        | 2005         | 6.000.000            |
| Indonesien              | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 6000 t Reis, 1000 t stärkende Nudeln und 1000 t Biskuits                                                                                                                   | WEP        | 2005         | 5.971.077            |
| Irak                    | Bereitstellung von Inkubatoren                                                                                                                                                                                 | GTZ        | 2003         | 40.000               |
| Irak                    | Wasser- und Sanitärmassnahmen                                                                                                                                                                                  | IKRK       | 2003         | 2.000.000            |
| Irak                    | Flüchtlingstransport und Versorgung                                                                                                                                                                            | UNHCR      | 2003         | 2.000.000            |
| Irak                    | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 14570 t Weizenmehl (Lieferung über türkischen Korridor)                                                                                                                    | WEP        | 2003         | 6.000.000            |
| Iran                    | Wiederaufbau von Schulen nach dem Erdbeben                                                                                                                                                                     | GTZ        | 2002         | 637.000              |
| Iran                    | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2663 t Weizen                                                                                                                                                              | WEP        | 2002         | 503.350              |
| Iran                    | Wiederaufbau von Schulen                                                                                                                                                                                       | GTZ        | 2003         | 390.000              |
| Kaukasus na<br>(nur EL) | Nahrungsmittelnothilfe Südkaukasus                                                                                                                                                                             | GTZ        | 2004         | 250.000              |
| Kenia                   | Nahrungsmittelsicherheit und Konfliktbearbeitung in der Region Tana River (IKRK)                                                                                                                               | DRK        | 2002         | 249.322              |
| Kenia                   | Flüchtlingshilfe Kenia                                                                                                                                                                                         | UNHCR      | 2002         | 1.733.985            |
| Kenia                   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2930 t Mais                                                                                                                                                                | WEP        | 2003         | 1.000.000            |
| Kenia                   | Nahrungsmittelnothilfe im Umfeld der Flüchtlingslager                                                                                                                                                          | GTZ        | 2004         | 750.000              |
| Kenia                   | RESCUE IV (Rational Energy Supply Conservation, Utilization and Education in Kenya)                                                                                                                            | UNHCR      | 2004         | 800.000              |
| Kenia                   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 836 t Hülsenfrüchten, 270 t Unimix                                                                                                                                         | WEP        | 2004         | 500.000              |
| Kirgisistan             | Beistellung zum IESP Kaukasus                                                                                                                                                                                  | GTZ        | 2003         | 400.000              |
| Kolumbien               | Unterstützung von intern Vertiebenen in Kolumbien                                                                                                                                                              | GTZ        | 2002         | 529.083              |
| Kolumbien               | Nahrungsmittelnothilfe                                                                                                                                                                                         | GTZ        | 2002         | 520.000              |
| Kolumbien               | Nothilfe für Erdbebenopfer in Kolumbien                                                                                                                                                                        | GTZ        | 2002         | 19.787               |
| Kolumbien               | EON zur Ernährungssicherung□                                                                                                                                                                                   | Diakonie   | 2003         | 250.000              |
| Kolumbien               | Unterstützung rückkehrender Flüchtlinge und Vertriebener                                                                                                                                                       | GTZ        | 2003         | 500.000              |
| Kolumbien               | Nahrungssicherung für Inlandsvertriebene und / oder von Vertreibung gefährdete ländliche und städtische Gemeinden und Familien                                                                                 | DCV        | 2004         | 300.000              |
| Kolumbien               | Nahrungsmittelnothilfe Kolumbien                                                                                                                                                                               | GTZ        | 2004         | 250.000              |
| Kolumbien               | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 345 t Reis, 225 t Öl, 85 t Wheat Floor, 40 t Zucker und 36 t Erbsen                                                                                                        | WEP        | 2004         | 537.000              |
| Kolumbien               | Ernährungssicherungsprogramm für Gewaltvertriebene, Rückkehrer und Risikogruppen in der Region Nororiente                                                                                                      | DCV        | 2005         | 300.000              |
| Kolumbien               | Wiederherstellung der Lebensgrundlagen von kriegsvertriebenen Bauern in marginalen städtischen Gebieten durch Eigenproduktion von Nahrungsmitteln psychosoziale Maßnahmen zur Wiederherstellung sozialer Netze | Diakonie   | 2005         | 330.000              |

| Empfängerland                       | Bezeichnung                                                                                                                                                                | Träger | Jahr | Kosten    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|
| Kolumbien                           | Reintegration von intern vertriebenen Kindern und Jugendlichen in der Eje Cafetero                                                                                         | GTZ    | 2005 | 700.000   |
| Kolumbien                           | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 470 t Reis; 33,3 t Pflanzenöl, 97 t Zucker, 203 t Bohnen und 14 t Salz                                                                 | WEP    | 2005 | 500.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelnothilfe - Saatgut und Material für zwei Provinzen                                                                                                           | DCV    | 2002 | 603.200   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelnothilfe für die besonders bedürftige Bevölkerung im Nord-<br>Kivu / 446 t Maniok, 167 t Mais, 56 t Reis, 223 t Bohnen, 81 t Öl, 50 t<br>Zucker und 9 t Salz | DWHH   | 2002 | 293.345   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelnothilfe zur ländlichen Rehabilitation Nord-Kivu / Butembo                                                                                                   | DWHH   | 2002 | 279.558   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelnothilfe für Flüchtlinge der Vulkankatastrophe                                                                                                               | DWHH   | 2002 | 200.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittel- und Materialhilfe Nord-Kivu, Goma                                                                                                                          | DWHH   | 2002 | 52.400    |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelnothilfe zur kurzfristigen Ernährungssicherung notleidender Gruppen                                                                                          | GTZ    | 2002 | 523.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelnothilfe für die notleidende Bevölkerung in Kinshasa und den Provinzen Bas-Congo und Bandandu                                                                | GTZ    | 2002 | 238.533   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Flüchtlingshilfe für angolanische Flüchtlinge in COD                                                                                                                       | UNHCR  | 2002 | 1.723.815 |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelnothilfe für Vulkanopfer (NM-Pakete)                                                                                                                         | WEP    | 2002 | 500.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 493 t Maismehl und 148 t Zucker                                                                                                        | WEP    | 2002 | 500.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Saatgut, landwirtschaftliches Gerät und Fischereiausrüstung, Kindu u.a.                                                                                                    | DCV    | 2003 | 500.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Finanzierung von Nahrungsmitteln, Saatgut und landwirtschaftlichem Gerät für Bürgerkriegsopfer in der Provinz Süd-Kivu                                                     | DCV    | 2003 | 356.494   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Wiederansiedlung von Flüchtlingen in der Equateur-Provinz                                                                                                                  | GTZ    | 2003 | 500.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Wiederansiedlung von Flüchtlingen                                                                                                                                          | GTZ    | 2003 | 400.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Reintegration von Vertriebenen in den Regionen Basankusu und Budjala                                                                                                       | DCV    | 2004 | 500.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittel, Saatgut + landwirtschaftl. Gerät für Bürgerkriegsopfer                                                                                                     | DCV    | 2004 | 300.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Entwicklungsorientierte Nothilfe für kriegsgeschädigte Bevölkerung im<br>Osten der DR Kongo                                                                                |        | 2004 | 400.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Rehabilitierung sozialer Infrastruktur Nordkivu                                                                                                                            |        | 2004 | 373.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | NM und Materialhilfe für Demokratische Republik Kongo                                                                                                                      | DWHH   | 2004 | 100.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelnothilfe Kinshaa, Bas-Congo und Bandundu                                                                                                                     | GTZ    | 2004 | 500.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelhilfe Bukavu / Ost-Kongo                                                                                                                                     | GTZ    | 2004 | 500.000   |

| Empfängerland                       | Bezeichnung                                                                                                                                                              | Träger   | Jahr | Kosten    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Rehabilitierung in ausgewählten Gemeinden und Reintegration von<br>Rückkehrern                                                                                           | GTZ      | 2004 | 500.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Wasser und Unterkünfte für Kriegsbetroffene                                                                                                                              | IKRK     | 2004 | 400.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1000 t Getreide, 467 t Corn-Soja-<br>Blend, Salz und Zucker                                                                          | WEP      | 2004 | 1.000.000 |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Finanzierung von Nahrungsmitteln, Saatgut und landwirtschaftlichem Gerät zur Reintegration von Kriegsopfern                                                              | DCV      | 2005 | 600.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Finanzierung von Nahrungsmitteln, Saatgut und landwirtschaftlichem Gerät<br>für Rückkehrer aus Tansania und Vertriebene in der Region Uvira, Provinz<br>Süd-Kivu         | DCV      | 2005 | 400.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Entwicklungsorientierte Nothilfe für von Krieg und Gewalt betroffene<br>Menschen im Osten der Republik                                                                   | Diakonie | 2005 | 400.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Förderung der sozioökonomischen Entwicklung und Konfliktminderung                                                                                                        | DWHH     | 2005 | 750.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Rehabilitierung und Reintegration von Rückkehrern                                                                                                                        | GTZ      | 2005 | 400.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelnothilfe Kinshasa                                                                                                                                          | GTZ      | 2005 | 350.000   |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2000 t Getreide (MML), 850 t Bohnen (Eastern Corridor), 1110 t Getreide (MML), 600 t Bohnen, 350 t Corn-Soja-Blend (Matadi Corridor) | WEP      | 2005 | 3.000.000 |
| Kongo, Republik                     | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1495 t Reis und 100 t Salz                                                                                                           | WEP      | 2002 | 1.000.000 |
| Korea (DVR)                         | Nahrungsmittelnothilfe und Ernährungsverbesserung in der Provinz Nord-<br>Pyong'an                                                                                       | DWHH     | 2002 | 1.674.200 |
| Korea (DVR)                         | Nahrungsmittelnothilfe durch Schulspeisung für Grundschüler in der Provinz Nord Pyong'an                                                                                 | DWHH     | 2002 | 1.051.000 |
| Korea (DVR)                         | Schulspeisung für die von Dürre betroffenen Grund- und Mittelschüler in der Provinz Hwanghae Süd                                                                         | DWHH     | 2002 | 336.379   |
| Korea (DVR)                         | Förderung des Süßkartoffelanbaus und Rehabilitation landwirtschaftlicher Werkstätten in der Provinz Hwanghae Süd                                                         | DWHH     | 2002 | 102.184   |
| Korea (DVR)                         | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2792 t Zucker und Transportkosten für weitere 1000 t Zucker aus Kuba                                                                 | WEP      | 2002 | 1.500.000 |
| Korea (DVR)                         | Nahrungsmittelnothilfe durch Speisung von Kindergartenkindern in der<br>Provinz Nord-Pyong'an                                                                            | DWHH     | 2003 | 1.478.000 |
| Korea (DVR)                         | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 14912 t Weizen                                                                                                                       | WEP      | 2003 | 3.000.000 |
| Korea (DVR)                         | Nahrungsmittelnothilfe durch Speisung für Kindergarten- und Schulkinder in der Provinz Nord Pyong'an                                                                     | DWHH     | 2004 | 1.061.000 |
| Korea (DVR)                         | Nothilfe für die Opfer des Zugunglückes                                                                                                                                  | DWHH     | 2004 | 100.000   |
| Korea (DVR)                         | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5884 t Weizen                                                                                                                        | WEP      | 2004 | 1.500.000 |
| Korea (DVR)                         | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2899 t Weizen                                                                                                                        | WEP      | 2004 | 750.000   |
| Korea (DVR)                         | Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung der städtischen Bevölkerung durch Steigerung des Gemüseanbaues in Gewächshäusern und ausgewählter Lebensmittelverteilung       | DWHH     | 2005 | 72.180    |
| Korea (DVR)                         | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 891 t Pflanzenöl                                                                                                                     | WEP      | 2005 | 500.000   |
| Kroatien                            | Rehabilitierung von Wohnraum (StP SOE)                                                                                                                                   | GTZ      | 2000 | 22.916    |
| Kuba                                | Nahrungsmittelhilfe und Verbesserung der Grundnahrungsmittelproduktion für Opfer des Hurricane "Michelle"                                                                | DWHH     | 2002 | 998.900   |
| Kuba                                | Verbesserung der Grundnahrungsmittelsituation nach Naturkatastrophen                                                                                                     | DWHH     | 2003 | 310.000   |
| Kuba                                | Wiederherstellung von sozialer und produktiver Infrastruktur nach<br>Wirbelsturm "Dennis"                                                                                | DWHH     | 2005 | 350.000   |
| Laos                                | Nahrungsmittelnothilfe in Überschwemmungsgebieten                                                                                                                        |          | 2002 | 658.000   |
| Laos                                | Nahrungsmittelnothilfe für die von den Auswirkungen der<br>Überschwemmung betroffene Bevölkerung im Süden                                                                | GTZ      | 2002 | 73.937    |
| Laos                                | Nothilfe zur Minderung von negativen Auswirkungen der<br>Umsiedlungsprozesse                                                                                             | GTZ      | 2004 | 120.000   |
| Lesotho                             | Nahrungsmittelnothilfe Dürre-Katastrophe 2002 (IFRC)                                                                                                                     | DRK      | 2002 | 920.245   |
| Lesotho                             | Nahrungsmittelnothilfe zur Linderung der Folgen der Dürrekatastrophe                                                                                                     | DRK      | 2003 | 330.000   |
| Lesotho                             | Nahrungsmittelnothilfe für besonders bedürftige Menschen                                                                                                                 | DRK      | 2003 | 170.000   |

| Empfängerland           | Bezeichnung                                                                                                                                                 | Träger             | Jahr         | Kosten               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Lesotho                 | Dürre Lesotho 2004 - Nahrungsmittel- und Saatguthilfe für Waisen und bedürftige Kinder                                                                      | DRK                | 2004         | 250.000              |
| Lesotho                 | Nothilfe für Waisen und bedürftige Kinder                                                                                                                   | DRK                | 2005         | 350.000              |
| Liberia                 | Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Transportkosten von 25 LKWs                                                                                         | BMVg <sup>13</sup> | 2003         | 122.315              |
| Liberia                 | Nothilfe- und Wiederaufbaumaßnahmen in Liberia                                                                                                              | GTZ                | 2003         | 1.800.000            |
| Liberia                 | Nahrungsmittel, Saatgut und landwirtschaftliche Geräte zur<br>Wiederansiedlung liberianischer Bürgerkriegsflüchtlinge                                       | DCV                | 2004         | 300.000              |
| Liberia                 | Wiederansiedlung von Bürgerkriegsflüchtlingen                                                                                                               | DWHH               | 2004         | 723.000              |
| Liberia                 | Nothilfe Liberia: Unterstützung der Rückführungen und Reintegration liberianischer Flüchtlinge (Kombi-Finanzierung)                                         | GTZ                | 2004         | 600.000              |
| Liberia                 | Wiedereingliederung von Bürgerkriegsflüchtlingen                                                                                                            | DCV                | 2005         | 305.000              |
| Liberia                 | Gemeinwesenorientierte Unterstützung bei der Wiedereingliederung der zurückkehrenden Bevölkerung im Südosten Liberias                                       | Diakonie           | 2005         | 400.000              |
| Liberia                 | Wiederansiedlung von Bürgerkriegsflüchtlingen, Phase II                                                                                                     | DWHH               | 2005         | 450.000              |
| Liberia                 | Ergänzende Wiederaufbaumaßnahmen in Lofa County                                                                                                             | GTZ                | 2005         | 400.000              |
| Liberia                 | Unterstützung des Wiederaufbaus von Western Lofa                                                                                                            | GTZ                | 2005         | 200.000              |
| Madagaskar              | Nahrungsmittelhilfe - 400 t Reis, 50 t Bohnen; 30,5 t Saatgut für Dürreopfer                                                                                | GTZ                | 2000         | 2.034                |
| Malawi                  | Nahrungsmittelhilfe für Malawi (Mais)                                                                                                                       | Diakonie           | 2002         | 777.000              |
|                         | Nothilfe zur Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit (Dürre)                                                                                              |                    |              |                      |
| Malawi                  | (nationales RK)                                                                                                                                             | DRK                | 2002         | 498.000              |
| Malawi                  | Nahrungsmittelnothilfe in Dürregebieten Malawis                                                                                                             | GTZ                | 2002         | 1.200.000            |
| Malawi                  | Beistellung zum ESP in Malawi                                                                                                                               | GTZ                | 2002         | 185.294              |
| Malawi                  | Nahrungsmittelnothilfe - 800 t Weißmais und Werkzeug                                                                                                        | GTZ                | 2002         | 51.129               |
| Malawi                  | Nahrungsmittelnothilfe Malawi                                                                                                                               | GTZ                | 2003         | 552.000              |
| Malawi                  | Nahrungsmittelnothilfe Mulanje - 450 t Mais                                                                                                                 | GTZ                | 2003         | 192.000              |
| Malawi                  | Begleitmassnahme zu Nahrungsmittelnothilfe in Mulanje                                                                                                       | GTZ                | 2003         | 186.000              |
| Malawi                  | Nahrungsmittelnothilfe zur Schulspeisung in Malawi                                                                                                          | GTZ                | 2005         | 500.000              |
| Malediven               | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 530 t Reis und 80 t Dosenfisch                                                                                       | WEP                | 2005         | 498.906              |
| Mali                    | Nahrungsmittelhilfe für Timbuktu West und Dogonland                                                                                                         | DWHH               | 2002         | 843.300              |
| Mali<br>Mali            | Nahrungsmittelnothilfe Mali Nahrungsmittelhilfe und Saatgutverteilung für 29 Gemeinden in der Region                                                        | GTZ<br>DWHH        | 2002         | 450.000<br>1.124.000 |
| Mali                    | Mopti und der Region Timbuktu                                                                                                                               | GTZ                | 2003         | 1 200 000            |
| Mali<br>Mali            | Nahrungsmittelnothilfe - Programm "Mali-Nord"  Nahrungsmittelnothilfe Mali, Durchführungskosten für                                                         | GTZ                | 2003         | 1.200.000            |
| Mali                    | BMZ-PNr. 2002.3898.0                                                                                                                                        | DWILL              | 2005         | 4.050.000            |
| Mali                    | Nahrungsmittelhilfe für 34 Gemeinden                                                                                                                        | DWHH               | 2005         | 1.050.000            |
| Mali                    | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 847 t Getreide                                                                                                          | WEP                | 2005         | 500.000              |
| Mauretanien             | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1166 t Weizen                                                                                                           | WEP                | 2002         | 500.000              |
| Mauretanien  Mazedonien | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1012 t Reis Implementierung von schnell wirkenden Maßnahmen für Flüchtlinge und Vertriebene in Mazedonien               | WEP<br>UNHCR       | 2005<br>2002 | 1.000.000            |
| Mosambik                | Nothilfe für Dürreopfer in der Provinz Inhambane                                                                                                            | DWHH               | 2002         | 161.140              |
|                         |                                                                                                                                                             | DWHH               |              |                      |
| Mosambik<br>Mosambik    | Wiederansiedlung von Flutopfern im Distrikt Chinde, Provinz Zambesia Verteilung von Zusatznahrung an von der Dürre besonders betroffene Bevölkerungsgruppen | DRK                | 2002         | 18.304<br>284.000    |
| Mosambik                | Nothilfemassnahmen in der Provinz Inhambane                                                                                                                 | DWHH               | 2003         | 430.000              |
| Mosambik                | Nothilfemaßnahme für Dürreopfer im Distrikt Chinde                                                                                                          | DWHH               | 2004         | 290.000              |
| Mosambik                | Entwicklungsorientierte Not- und Übergangshilfe für Dürreopfer                                                                                              | DWHH               | 2005         | 450.000              |
| Mosambik                | Nothilfemaßnahme in der Provinz Inhambane                                                                                                                   | DWHH               | 2005         | 150.000              |
| Myanmar                 | Nahrungsmittelnothilfe für Kinder und schwangere / stillende Frauen sowie Rehabilitationsmaßnahmen                                                          | DWHH               | 2004         | 537.978              |
| Myanmar                 | Wasser- und Sanitärmaßnahmen in Myanmar                                                                                                                     | IKRK               | 2004         | 300.000              |
| Myanmar                 | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3773 t Reis, 350 t Hülsenfrüchte, 50 t<br>Salz                                                                          | WEP                | 2004         | 600.000              |
| Myanmar                 | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1327 t Reis                                                                                                             | WEP                | 2004         | 400.000              |
| Myanmar                 | Nahrungsmittelversorgung für Schulkinder sowie Maßnahmen zur sozialen Mindestversorgung in benachteiligten Stadtteilen von Rangun                           | DWHH               | 2005         | 550.000              |
| Myanmar                 | Assistance Activities in Myanmar 2005                                                                                                                       | IKRK               | 2005         | 300.000              |
| Myanmar                 | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 100 t Hülsenfrüchten und 25 t Öl                                                                                        |                    | 2005         | 417.938              |
| Myanmar                 | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 1070 t Reis                                                                                                          | WEP<br>WEP         | 2005         | 380.000              |
| Nepal                   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2494 t Reis als Beistellung zum Länderprogramm                                                                          | WEP                | 2002         | 1.000.000            |
| Nepal                   | Nothilfe für Konfliktregionen in Nepal                                                                                                                      | GTZ                | 2003         | 300.000              |
| Nepal                   | Nahrungsmittelnothilfe im Rahmen des Projektes Rukum / Rolpa                                                                                                | GTZ                | 2004         | 250.000              |
|                         |                                                                                                                                                             | ~                  | _~~ '        | _55.556              |

| Empfängerland               | Bezeichnung                                                                                                                                | Träger              | Jahr | Kosten               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------|
| Nepal                       | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1251 t Reis, 180 t Hülsenfrüchte, 80 t<br>Öl, 30 t WSB, 50 t Zucker und 40 t Salz                      | WEP                 | 2004 | 500.000              |
| Nepal                       | Beistellung zum IESP "Rukum + Rolpa"                                                                                                       | GTZ                 | 2005 | 700.000              |
| Nicaragua                   | Nahrungsmittelhilfe für Dürreopfer                                                                                                         | DWHH                | 2002 | 127.823              |
| Nicaragua                   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 810 t Corn-Soja-Blend, 400 t Reis, 380 t Bohnen, 300 t Mais, 200 t Öl                                  | WEP                 | 2004 | 1.000.000            |
| Niger                       | Nahrungsmittelnothilfe - 1415 t Hirse und 200 t Bohnen                                                                                     | GTZ                 | 2002 | 969.000              |
| Niger                       | Nahrungsmittelnothilfe                                                                                                                     | GTZ                 | 2003 | 416.008              |
| Niger                       | Nahrungsmittelnothilfe zur Linderung der Folgen der Dürre und der<br>Heuschreckenplage im Niger                                            | DRK                 | 2005 | 650.000              |
| Niger                       | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1000 t Reis und 280 t Hülsenfrüchte                                                                    | WEP                 | 2005 | 750.000              |
| Niger<br>Pakistan           | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1300 t Sorghum, 10 t Bohnen<br>Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 5500 t Weizen und 146 t Salz        | WEP<br>WEP          | 2005 | 500.000<br>1.500.000 |
| Fakisidii                   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 4300 t Weizen, 422 t Speiseöl, 422 t                                                                   | VVEP                | 2002 | 1.500.000            |
| Pakistan                    | Bohnen für afghanische Flüchtlinge                                                                                                         | WEP                 | 2003 | 1.500.000            |
| Pakistan                    | Not- und Übergangshilfe nach dem Erdbeben                                                                                                  | GTZ                 | 2005 | 500.000              |
| Pakistan                    | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von Weizen (Twinning, Übernahme der Transportkosten)                                                    | WEP                 | 2005 | 500.771              |
| Palästinensische<br>Gebiete | Nahrungsmittelhilfe für Konfliktopfer im Gaza-Streifen                                                                                     | DCV                 | 2002 | 500.000              |
| Palästinensische<br>Gebiete | Nahrungsmittelnothilfe zur Versorgung der notleidenden Bevölkerung (IKRK)                                                                  | DRK                 | 2002 | 530.500              |
| Palästinensische<br>Gebiete | Nahrungsmittelnothilfe für palästinensische Flüchtlinge im Gazastreifen und der Westbank                                                   | UNRWA <sup>14</sup> | 2002 | 1.500.000            |
| Palästinensische<br>Gebiete | Nahrungsmittelnothilfe für palästinensische Flüchtlinge                                                                                    | UNRWA               | 2003 | 1.000.000            |
| Palästinensische<br>Gebiete | Transport für 1000 t Reis (aus Bangladesch)                                                                                                | WEP                 | 2003 | 207.068              |
| Palästinensische<br>Gebiete | Finanzierung von Zusatzernährung für Kinder, Kranke und ältere<br>Menschen im Westjordanland                                               | DCV                 | 2004 | 485.000              |
| Palästinensische<br>Gebiete | Nahrungsmittelnothilfe zur Versorgung der notleidenden Bevölkerung in der Region Hebron, in den besetzten und autonomen Gebieten in Israel | IKRK                | 2004 | 520.000              |
| Palästinensische<br>Gebiete | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2548 t Weizenmehl                                                                                      | WEP                 | 2004 | 1.000.000            |
| Palästinensische<br>Gebiete | Baumaßnahmen von zwei Gemeinschaftszentren des Palästinensischen Roten Halbmonds in Jericho und Tubas                                      | DRK                 | 2005 | 300.000              |
| Peru                        | Verbesserung der Wasserversorgung Pachacutec (Lima)                                                                                        | DWHH                | 2002 | 304.436              |
| Peru                        | Wiederaufbauhilfe Moquegua - Bau von weiteren 25 Häusern                                                                                   | DWHH                | 2002 | 165.000              |
| Peru                        | Wiederaufbau (Erdbebenhilfe) Peru                                                                                                          | GTZ                 | 2002 | 512.162              |
| Peru                        | Nothilfe Kältewelle Peru                                                                                                                   | GTZ                 | 2002 | 304.000              |
| Peru                        | Sicherstellung von Wohnraum für vertriebene Familien                                                                                       | DWHH                | 2004 | 570.000              |
| Philippinen<br>Ruanda       | Rehabilitierung der Trinkwasserversorgung  Nahrungsmittelhilfe - 1700 t Erbsen und 135 t Speiseöl für Inhaftierte in                       | GTZ<br>DRK          | 2004 | 318.000<br>90.707    |
| Ruanda                      | ruandischen Gefängnissen (IKRK) Nahrungsmittelnothilfe Ruanda                                                                              | GTZ                 | 2004 | 200.000              |
| Ruanda                      | Beistellung zum IESP Ruanda                                                                                                                | GTZ                 | 2004 | 700.000              |
| Sambia                      | Nahrungsmittelhilfe und Beitrag zur Nahrungsmittelverfügbarkeit im nächsten Jahr für 800 Familien in vier Distrikten im Osten Sambias      | Diakonie            | 2002 | 410.000              |
| Sambia                      | Nahrungsmittelnothilfe in den Distrikten Kapiri Mposhi und Choma (IFRC)                                                                    | DRK                 | 2002 | 510.882              |
| Sambia                      | Nahrungsmittelhilfe Sambia                                                                                                                 | GTZ                 | 2002 | 1.550.000            |
| Sambia                      | Nothilfe für kongolesische Flüchtlinge in Sambia                                                                                           | UNHCR               | 2002 | 1.400.000            |
| Sambia                      | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1731 t Hülsenfrüchte, 252 t Salz und 220 t HEPS (Protein-Zusatz)                                       | WEP                 | 2002 | 1.500.000            |
| Sambia                      | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 100 t HEP (High Energy Protein) und 2592 t Mais                                                        | WEP                 | 2002 | 1.050.000            |
| Sambia                      | Beitrag zur Ernährungssicherung für 1000 Familien in 5 Distrikten im<br>Osten                                                              | Diakonie            | 2003 | 311.800              |
| Sambia                      | Nahrungsmittelnothilfe Sambia                                                                                                              | GTZ                 | 2003 | 1.000.000            |
| Sambia                      | Nahrungsmittelnothilfe Sambia                                                                                                              | GTZ                 | 2004 | 400.000              |
| Sambia                      | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 130 t Palmenöl, 500 t Mais und 151 t Bohnen                                                            | WEP                 | 2004 | 537.000              |
| Sambia                      | Nahrungsmittelnothilfe Südprovinz                                                                                                          | GTZ                 | 2005 | 450.000              |
| Sambia                      | Humanitäre Hilfe für kongolesische Flüchtlinge in Sambia                                                                                   | UNHCR               | 2005 | 1.000.000            |
| Sambia<br>Senegal           | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 717 t Mais  Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 875 t Reis, 90 t Erbsen, 45 t Speiseöl                 | WEP<br>WEP          | 2005 | 250.000<br>500.000   |
|                             | (Programm Sahel-Regional)                                                                                                                  |                     |      |                      |

| Empfängerland             | Bezeichnung                                                                                                                        | Träger           | Jahr | Kosten    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|
| Senegal                   | Nahrungsmittelnothilfe - Unterstützung für Vertriebene des Casamance-<br>Konfliktes                                                | GTZ              | 2004 | 700.000   |
| Senegal                   | Beistellung zum IESP "Casamance"                                                                                                   | GTZ              | 2005 | 500.000   |
| Serbien und<br>Montenegro | Sofortprogramm: Landwirtschaftsförderung für zurückkehrende Flüchtlinge (StP SOE)                                                  | GTZ              | 2000 | 10.995    |
| Serbien und<br>Montenegro | Schaffung und Instandsetzung von Wohnraum in Kragujevac / Serbien                                                                  | Diakonie         | 2002 | 204.517   |
| Serbien und<br>Montenegro | Verbesserung der sozialen und infrastrukturellen Mindestversorgung in<br>Serbien (StP SOE)                                         | GTZ              | 2002 | 326.216   |
| Serbien und<br>Montenegro | Kommunale Infrastruktur für Flüchtlinge und Vertriebene in Podgorica (StP SOE)                                                     | HELP             | 2002 | 500.000   |
| Sierra Leone              | Nothilfe für Sierra Leone                                                                                                          | GTZ              | 2000 | 8.238     |
| Sierra Leone              | Wiederaufbau und Flüchtlingsrückführung                                                                                            | GTZ              | 2002 | 2.130.000 |
| Sierra Leone              | Unterstützung von Wiederaufbaumaßnahmen                                                                                            | GTZ              | 2002 | 165.194   |
| Sierra Leone              | Not- und Flüchtlingshilfe - Reintegrationsmaßnahmen für sierraleonische<br>Rückkehrer                                              | UNHCR            | 2002 | 2.383.742 |
| Sierra Leone              | Unterstützung liberianischer Flüchtlinge                                                                                           | UNHCR            | 2002 | 700.000   |
| Sierra Leone              | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1676 t Hülsenfrüchten und 1000 t<br>Pflanzenöl (West Africa Coastal)                           | WEP              | 2002 | 2.000.000 |
| Sierra Leone              | Unterstützung von Wiederaufbaumaßnahmen                                                                                            | GTZ              | 2003 | 1.000.000 |
| Sierra Leone              | Schutz und Unterstützung für liberiansiche Flüchtlinge in Sierra Leone                                                             | UNHCR            | 2003 | 750.000   |
| Sierra Leone              | Repartiierung und Reintegration von intern Vertriebenen                                                                            | UNHCR            | 2003 | 750.000   |
| Sierra Leone              | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2323 t Bulgur, 694 t Linsen und 306 t<br>Speiseöl (West Africa Coastal)                        | WEP              | 2003 | 2.000.000 |
| Sierra Leone              | Unterstützung von Wiederaufbaumaßnahmen                                                                                            | GTZ              | 2004 | 600.000   |
| Sierra Leone              | Schutz und Unterstützung für liberianische Flüchtlinge in Sierra Leone                                                             | UNHCR            | 2004 | 850.000   |
| Sierra Leone              | Rückführung und Reintegration von heimkehrenden Flüchtlingen                                                                       | UNHCR            | 2004 | 850.000   |
| Sierra Leone              | Beistellung zum IESP Sierra Leone                                                                                                  | GTZ              | 2005 | 600.000   |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelnothilfe für Dürreopfer, Provinz Matabeleland                                                                        | DWHH             | 2002 | 456.553   |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelhilfe für die notleidende Bevölkerung im Matabeleland                                                                | HELP             | 2002 | 1.050.700 |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1529 t Maismehl und 131 t Bohnen                                                               | WEP              | 2002 | 1.000.000 |
| Simbabwe                  | Ffw-Massnahmen zur Rehabilitierung von Bewässerungsinfrastrukturen                                                                 | DWHH             | 2003 | 909.070   |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelnothilfe Simbabwe                                                                                                    | GTZ              | 2003 | 300.000   |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelnothilfe für 2000 Familien in Matabeleland                                                                           | HELP             | 2003 | 500.480   |
| Simbabwe                  | Transport- und Verteilungskosten für 1921 t weißen Mais aus Süd-Afrika<br>Entwicklungsorientierte Nothilfe in der Provinz Masvingo | WEP              | 2003 | 500.000   |
| Simbabwe<br>Simbabwe      | FfW-Maßnahmen zur Ernährungssicherung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion                                         | Diakonie<br>DWHH | 2004 | 1.000.000 |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelnothilfe                                                                                                             | GTZ              | 2004 | 500.000   |
| Simbabwe                  | Wasserversorgung für 12.000 Familien (ca. 70.000 Menschen)                                                                         | HELP             | 2004 | 774.375   |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 3390 t Hülsenfrüchte (HELP)                                                                    | WEP              | 2004 | 1.999.682 |
| Simbabwe                  | Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion durch Ffw-Maßnahmen                                                               | DWHH             | 2005 | 300.000   |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelnothilfe Simbabwe                                                                                                    | GTZ              | 2005 | 400.000   |
| Simbabwe                  | Rehabilitierung von Brunnen und Handpumpen in den Provinzen<br>Matabeleland South, Masvingo und Midlands                           | HELP             | 2005 | 383.960   |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2656 t Maismehl                                                                                | WEP              | 2005 | 1.000.000 |
| Simbabwe                  | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 1984 t Reis von Algerien nach<br>Simbabwe (Twinning, Übernahme der Transportkosten)         | WEP              | 2005 | 500.000   |
| Somalia                   | Reintegration von Rückkehrern                                                                                                      | UNHCR            | 2002 | 1.015.194 |
| Somalia                   | Wasser-und Sanitärmassnahmen                                                                                                       | IKRK             | 2002 | 700.000   |
| Somalia                   | Rehabilitierungsmaßnahmen zur Förderung des regionalen                                                                             | GTZ              | 2003 | 480.000   |
| Somalia                   | Friedensprozesses  Materielle Unterstützung im Bereich Landwirtschaft und Wasser in Somalia                                        | IKRK             | 2004 | 500.000   |
| Somalia                   | Reintegrationshilfe für Rückkehrer in Nord-West Somalia                                                                            |                  | 2004 | 1.000.000 |
| Somalia                   | Assistance Activities in Somalia 2005                                                                                              | UNHCR<br>IKRK    | 2004 | 400.000   |
| Somalia                   |                                                                                                                                    |                  | 2005 | 1.000.000 |
| Somalia                   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 800 t Reis und 40 t Öl                                                                         | UNHCR<br>WEP     | 2005 | 536.567   |
| Sri Lanka                 |                                                                                                                                    |                  | 2002 | 618.000   |
| Sri Lanka                 |                                                                                                                                    |                  | 2002 | 520.000   |
| Sri Lanka                 | <u> </u>                                                                                                                           |                  | 2003 | 500.000   |
| Sri Lanka                 |                                                                                                                                    |                  | 2003 | 750.000   |
| Sri Lanka                 | Wiederansiedlung von Inlandsvertriebenen im Norden Sri Lankas                                                                      | GTZ<br>DWHH      | 2004 | 600.000   |
| Sri Lanka                 | Unterstützung intern Vertriebener in der Region Kilinochi                                                                          | GTZ              | 2004 | 600.000   |
|                           |                                                                                                                                    | GTZ              | 2004 | 300.000   |
| Sri Lanka                 | Beistellung zum ESP in Batticaloa                                                                                                  | GIZ              | 2007 | 000.000   |
|                           | Wiederansiedlung von Inlandsvertriebenen im Norden Sri Lankas                                                                      | DWHH             | 2005 | 400.000   |

| Empfängerland   | Bezeichnung                                                                                                                                                                           | Träger                 | Jahr | Kosten    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|
| Sri Lanka       | Reintegrationsvorhaben Allaipiddy                                                                                                                                                     | GTZ                    | 2005 | 650.000   |
| Sri Lanka       | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 5146 t Ries, 500 t Linsen und 1000 t Zucker                                                                                                    | WEP                    | 2005 | 4.575.512 |
| Sudan           | Nahrungsmittelhilfe für Opfer des bewaffneten Konflikts in Unity State                                                                                                                | DWHH                   | 2002 | 1.076.605 |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe für Hilfsmassnahmen des IKRK                                                                                                                                   | IKRK                   | 2002 | 1.000.000 |
| Sudan           | Kontrollprogramm Schlafkrankheit                                                                                                                                                      | Malteser <sup>15</sup> | 2002 | 735.240   |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 1285 t Sorghum                                                                                                                                 | WEP                    | 2002 | 1.000.000 |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe für Gezira                                                                                                                                                     | DRK                    | 2003 | 395.000   |
| Sudan           | Nothilfe Dürre Sudan - Verbesserung der Wasserversorgung                                                                                                                              | DRK                    | 2003 | 200.000   |
| Sudan           | Wasser-und Sanitärmassnahmen                                                                                                                                                          | IKRK                   | 2003 | 500.000   |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe für ländliche Bevölkerung im Zentrum des Landes                                                                                                                | DRK                    | 2004 | 499.558   |
| Sudan           | Nahrungmittelnothilfe für Opfer des Bürgerkrieges in Darfur, West Sudan                                                                                                               | DWHH                   | 2004 | 750.000   |
| Sudan           | Nahrungsmittelhilfe für Darfur                                                                                                                                                        | IKRK                   | 2004 | 2.000.000 |
| Sudan           | Kontrolle und Prävention der Schlafkrankheit-Epidemie im Bezirk Yei,<br>Western Equatoria                                                                                             | Malteser               | 2004 | 373.520   |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 3967 t Sorghum                                                                                                                                 | WEP                    | 2004 | 2.500.000 |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 2485 t Sorghum                                                                                                                                 | WEP                    | 2004 | 1.999.887 |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 1643 t Sorghum                                                                                                                                 | WEP                    | 2004 | 999.859   |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 648 t Ol                                                                                                                                       | WEP                    | 2004 | 699.492   |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 359 t Corn-Soja-Blend                                                                                                                          | WEP                    | 2004 | 300.000   |
| Sudan           | Bereitstellung einer Basisgesundheitsversorgung für Rückkehrer, lokale<br>Bevölkerung und intern Vertriebene in den Bezirken Rumbek und Cueibet                                       | Diakonie               | 2005 | 75.000    |
| Sudan           | Nahrungsmittelsicherheit für die ländliche Bevölkerung im Osten                                                                                                                       | DRK                    | 2005 | 400.000   |
| Sudan           | Basisgesundheitsversorgung für die Bevölkerung im Osten des Sudan                                                                                                                     | DRK                    | 2005 | 170.000   |
| Sudan           | Ausweitung der Nahrungsmittelversorgung von Flüchtlingen und<br>Hilfsbedürftigen des Bürgerkriegs in Nord Darfur, West Sudan                                                          | DWHH                   | 2005 | 1.450.000 |
| Sudan           | Unterstützung bei der Rückführung und Reintegration sudanesischer Flüchtlinge und Intern Vertriebener (Kombi-Finanzierung)                                                            | GTZ                    | 2005 | 994.000   |
| Sudan           | Assistance Activities in Sudan 2005                                                                                                                                                   | IKRK                   | 2005 | 500.000   |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 1500 t Palmen-Öl, 1593 t Corn-Soja-<br>Blend und 648 t Salz                                                                                    |                        | 2005 | 3.000.000 |
| Sudan           | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 1125 t Zucker                                                                                                                                  | WEP                    | 2005 | 1.000.000 |
| Tadschikistan   | Nahrungsmittelnothilfe für besonders bedürftige Opfer der Dürre (mit IFRC)                                                                                                            | DRK                    | 2002 | 453.000   |
| Tadschikistan   | Beistellung von Weizenmehl zum IESP Gorno-Badachschan                                                                                                                                 | GTZ                    | 2002 | 1.000.000 |
| Tadschikistan   | Förderung von Toleranz und kooperativer Zusammenarbeit auf<br>Gemeindeebene                                                                                                           | GTZ                    | 2002 | 600.000   |
| Tadschikistan   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 400 t Zucker, 1000 t Soja und 2014 t<br>Weizenmehl                                                                                                | WEP                    | 2002 | 1.500.000 |
| Tadschikistan   | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 1876 t Hülsenfrüchten                                                                                                                          | WEP                    | 2002 | 1.100.000 |
| Tadschikistan   | Beistellung zum IESP Garm-Shurabad                                                                                                                                                    | GTZ                    | 2002 | 400.000   |
| Tadschikistan   | Beistellung zum IESP Gorno-Badachschan                                                                                                                                                | GTZ                    | 2003 | 400.000   |
| Tadschikistan   | Nahrungsmittelhilfe und einkommensschaffende Maßnahmen                                                                                                                                | DWHH                   | 2004 | 500.000   |
|                 | Wiederaufbau der Infrastruktur und Unterstützung von Katastrophenopfern                                                                                                               |                        |      |           |
| Tadschikistan   | in Nord-Tadschikistan nach Naturkatastrophen                                                                                                                                          | DWHH                   | 2004 | 430.000   |
| Tadschikistan   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 450 t Jodsalt und 890 t Hülsenfrüchte                                                                                                             | WEP                    | 2004 | 500.000   |
| <b>+</b> 1 1011 | Verbesserung der Ernährungssituation und der Einkommensgrundlage von                                                                                                                  |                        |      |           |
| Tadschikistan   | Bauernfamilien in Nord-Tadschikistan                                                                                                                                                  | DWHH                   | 2005 | 500.000   |
| Tadschikistan   | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 771 t Weizenmehl                                                                                                                                  | WEP                    | 2005 | 250.000   |
| Tansania        | Verbesserung der Ernährungssituation in der durch Flüchtlinge belasteten<br>Region Kigoma                                                                                             | GTZ                    | 2004 | 750.000   |
| Timor-Leste     | Rehabilitationshilfe (mit Nahrungsmittel-Komponente) für die Distrikte<br>Oecusse und Covalima                                                                                        | DWHH                   | 2002 | 112.484   |
| Timor-Leste     | Beistellung zum ESP Timor-Leste                                                                                                                                                       | GTZ                    | 2003 | 260.000   |
| Timor-Leste     | Nahrungsmittelhilfe Timor-Leste                                                                                                                                                       | GTZ                    | 2004 | 400.000   |
| Tschad          | Nothilfe für Darfur-Flüchtlinge / Unterstützung von sudanesischen Flüchtlingen                                                                                                        | GTZ                    | 2004 | 790.000   |
| Tschad          | Unterstützung der sudanesischen Flüchtlinge aus der Region Darfur                                                                                                                     | UNHCR                  | 2004 | 2.250.000 |
| Tschad          | Nahrungsmittelnothilfe - Lieferung von 2729 t Corn-Soja-Blend (CSB)                                                                                                                   | WEP                    | 2004 | 2.500.000 |
|                 | Nahrungsmittelnotnille - Lieferung von 2729 t Com-Soja-Bierid (CSB)                                                                                                                   | WEP                    | 2004 | 500.000   |
|                 | Unterstützung von Flüchtlingen aus dem Sudan (Kombi-Finanzierung)                                                                                                                     | GTZ                    | 2004 | 870.000   |
| Tschad          | onterstatzung von Fluchtlingen aus dem Sudan (Kombi-Finanzierung)                                                                                                                     | GIZ                    | 2005 | 070.000   |
| Tschad Tschad   | Sicherung der Lebensgrundlagen um Umfeld von Flüchtlingslagern im                                                                                                                     | GTZ                    | 2005 | 750.000   |
| Tschad          | Sicherung der Lebensgrundlagen um Umfeld von Flüchtlingslagern im Kontext des TZ-Vorhabens PRODADO  Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 1756 t Hülsenfrüchte, 450 t CSB und 70 t Salz | GTZ<br>WEP             | 2005 | 1.500.000 |

| Empfängerland                   | Bezeichnung                                                                                                                | Träger   | Jahr | Kosten      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|
| Uganda                          | Nahrungsmittel und landwirtschaftliche Geräte für Bürgerkriegsopfer in<br>Norduganda                                       | DCV      | 2004 | 300.000     |
| Uganda                          | Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen und Versorgung von intern Vertriebenen                                      | Diakonie | 2004 | 415.000     |
| Uganda                          | Nothilfe für sudanesische Flüchtlinge in Madi Okollo                                                                       | GTZ      | 2004 | 580.000     |
| Uganda                          | Unterstützung der Repatriierung ruandischer Flüchtlinge aus Uganda                                                         | GTZ      | 2004 | 400.000     |
| Uganda                          | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 2779 t Mais                                                                            | WEP      | 2004 | 1.000.000   |
| Uganda                          | Finanzierung von Nahrungsmitteln, Hausrat und landwirtschaftlichem<br>Gerät für Bürgerkriegsopfer                          | DCV      | 2005 | 300.000     |
| Uganda                          | Not- und Übergangshilfe für intern Vertriebene, Rückkehrer und lokale<br>Bevölkerung im Distrikt Katakwi - Nord-Ost Uganda | Diakonie | 2005 | 380.000     |
| Uganda                          | Verbesserung der Wasserversorgung für intern Vertriebene und lokale<br>Bevölkerung                                         | DWHH     | 2005 | 279.000     |
| Uganda                          | Entwicklungsorientierte Nothilfe und Wiederaufbau im Westnilgebiet (im Adjumani Distrikt zur Reintegration der IDPs)       |          | 2005 | 350.000     |
| Zentralafrikanische<br>Republik | Nahrungsmittelhilfe - Lieferung von 737 t Maismehl                                                                         | WEP      | 2003 | 500.000     |
| Gesamt                          |                                                                                                                            |          |      | 355.235.879 |

Quelle: BMZ

- 1 DCV: Deutscher Caritasverband e.V.
- 2 DRK: Deutsches Rotes Kreuz
- 3 DWHH: Deutsche Welthungerhilfe e.V.
- 4 GTZ: Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH
- 5 HELP: Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
- 6 UNHCR: Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen
- 7 WEP: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen
- 8 BMZ: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
- 9 Diakonie: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Deutschland
- 10 Mediothek: Mediothek für Afghanistan
- 11 IKRK: Internationales Rotes Kreuz
- 12 MfM: Stiftung Menschen für Menschen
- 13 BMVg: Bundesministerium der Verteidigung
- 14 UNRWA: VN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten
- 15 Malteser: Malteser Hilfsdienst e.V.
- 16 IESP oder ESP: Integriertes Ernährungssicherungsprogramm, s. dazu Anlage 9
- 17 na: nicht aufteilbar
- 18 EL: Entwicklungsländer

Anlage 9

# Ernährungssicherungsprogramme\* des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 2002 bis 2005

| Land                                | Träger            | Bezeichnung                                                                                                 | Festlegung |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     | DWHH <sup>1</sup> | Ernährungssicherungsprojekt Afghanistan                                                                     | 2.147.426  |
|                                     | GTZ <sup>2</sup>  | Programm zur Förderung der Ernährungssicherung Afghanistan                                                  | 2.500.000  |
| A feel and let an                   | GTZ               | Förderung von Ernährungssicherheit in Afghanistan                                                           | 1.500.000  |
| Afghanistan                         | GTZ               | Programm zur Förderung der Ernährungssicherung in Afghanistan,<br>2. Phase                                  | 500.000    |
|                                     |                   | Summe Afghanistan 2002 - 2005                                                                               | 6.647.426  |
|                                     | DWHH              | IESP <sup>3</sup> in der Gemeinde Ambovia, Kwanza Sul                                                       | 1.442.800  |
| Angola                              | GTZ               | Ernährungssicherung, Wiederaufbau und Konsolidierung des Friedens in der Provinz Uige                       | 300.000    |
|                                     |                   | Summe Angola 2002 - 2005                                                                                    | 1.742.800  |
| Armenien                            | GTZ               | IESP "Süd-Armenien"                                                                                         | 695.357    |
| Aserbaidschan                       | GTZ               | IESP "Aserbaidschan"                                                                                        | 2.018.644  |
|                                     | DWHH              | IESP "Äthiopien"                                                                                            | 1.073.713  |
| Äthiopien                           | GTZ               | IESP "Bahir Dar"                                                                                            | 2.364.725  |
| ,op.o                               | - 012             | Summe Äthiopien 2002 - 2005                                                                                 | 3.438.438  |
|                                     | GTZ               | Katastrophenrisiko-Management und Ernährungssicherung im Wassereinzugsgebiet des Rio San Pedro              | 2.645.167  |
| Bolivien                            | GTZ               | Katastrophenrisiko-Management und Ernährungssicherung im<br>Wassereinzugsgebiet des Rio San Pedro / 2.Phase | 800.000    |
|                                     |                   | Summe Bolivien 2002 - 2005                                                                                  | 3.445.167  |
|                                     | DWHH              | Ernährungssicherung und Friedensentwicklung in Nord-Burundi                                                 | 1.321.900  |
| Burundi                             | GTZ               | Ernährungssicherung und Friedensförderung in Süd-Burundi                                                    | 1.050.000  |
| Durunui                             | GIZ               | Summe Burundi 2002 - 2005                                                                                   | 2.371.900  |
|                                     | OT7               |                                                                                                             |            |
| Destandation                        | GTZ               | Studien- und Fachkräftefonds - Ernährungssicherungsprogramme                                                | 827.742    |
| Regional nicht<br>aufteilbar        | GTZ               | Studien- und Fachkräftefonds "Ernährungssicherung im Kontext<br>Krisen, Konflikte und Katastrophen"         | 1.100.000  |
|                                     |                   | Summe Regional n.a. 2002 - 2005                                                                             | 1.927.742  |
| Guinea                              | GTZ               | Ernährungssicherung, Wiederaufbau und Konfliktbearbeitung                                                   | 1.040.000  |
| Haiti                               | GTZ               | Schlußphase IESP "Pasaap-Pisano" (mit DWHH)                                                                 | 2.405.909  |
| Honduras                            | GTZ               | IESP "Intibucá"                                                                                             | 1.033.455  |
|                                     | GTZ               | IESP "Kampot"                                                                                               | 148.030    |
| Kambodscha                          | GTZ               | Politikberatung in Kambodscha                                                                               | 1.800.000  |
|                                     |                   | Summe Kambodscha 2002 - 2005                                                                                | 1.948.030  |
| Kenia                               | GTZ               | IESP "Mwingi"                                                                                               | 242.864    |
| Kongo,<br>Demokratische<br>Republik | GTZ               | Ernährungssicherung und Stabilität im Osten des Landes                                                      | 1.100.000  |
| Madagaskar                          | GTZ               | IESP "Madagaskar"                                                                                           | 1.101.455  |
| Malawi                              | GTZ               | IESP "Mulanje"                                                                                              | 460.163    |
| Mali                                | GTZ               | IESP "Nara"                                                                                                 | 1.039.655  |
| -                                   | DWHH              | IESP "Meluco"                                                                                               | 497.487    |
|                                     | DWHH              | IESP "Meluco", 2. Phase                                                                                     | 1.039.000  |
|                                     | GTZ               | IESP sowie Reintegrations- und Wiederaufbauprogramm "Sofala"                                                | 255.646    |
| Mosambik                            | GTZ               | Ernährungssicherungs- und Politikberatung Mosambik                                                          | 971.455    |
|                                     | GTZ               | Ernährungssicherungs- und Politikberatung Mosambik, 2.Phase                                                 | 1.500.000  |
|                                     | GIZ               | Summe Mosambik 2002 - 2005                                                                                  | 4.263.588  |
|                                     |                   |                                                                                                             | 4.203.300  |
| Nepal                               | GTZ               | Förderung von Ernährungssicherheit, Wiederaufbau und Stabilisierung der Lebensgrundlagen                    | 1.800.000  |
|                                     | GTZ               | IESP "Chiclayo"                                                                                             | 664.189    |
| Peru                                | GTZ               | Katastrophenrisiko-Management zur Ernährungssicherung im<br>Departement "Arequipa"                          | 2.777.617  |
| , oru                               | GTZ               | Katastrophenrisiko-Management zur Ernährungssicherung im<br>Department "Arequipa", 2.Phase                  | 300.000    |
|                                     |                   | Summe Peru 2002 - 2005                                                                                      | 3.741.806  |
| Ruanda                              | GTZ               | Ernährungssicherheit und strukturelle Stabilität im Süden von Ruanda                                        | 1.642.000  |
| Senegal                             | GTZ               | Stabilisierung der Ernährungssicherheit in der "Casamance"                                                  | 1.700.000  |
| Serieyai                            |                   |                                                                                                             |            |

| Land          | Träger | Bezeichnung                                                    | Festlegung |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|
|               | DWHH   | IESP "Sri Lanka"                                               | 2.260.000  |
|               | DWHH   | IESP "Nord Vavuniya", Phase II                                 | 500.000    |
| Sri Lanka     | GTZ    | IESP "Trincomalee"                                             | 2.136.134  |
|               | GTZ    | IESP "Batticaloa"                                              | 1.710.000  |
|               |        | Summe Sri Lanka 2002 - 2005                                    | 6.606.134  |
| Sudan         | DWHH   | Ernährungssicherung und friedliche Entwicklung im Sudan        | 1.330.000  |
|               | GTZ    | IESP "Gorno-Badachschan"                                       | 1.339.755  |
| Tadschikistan | GTZ    | Programm zur Förderung der Ernährungssicherung                 | 3.200.000  |
|               |        | Summe Tadschikistan 2002 - 2005                                | 4.539.755  |
| Uganda        | GTZ    | Ernährungssicherheit und Friedensstabilisierung in Nord-Uganda | 1.930.000  |
| Vietnam       | GTZ    | IESP "Quang Binh"                                              | 499.997    |
| Gesamt        |        |                                                                | 62.612.285 |

Quelle: BMZ

<sup>\*</sup> Ernährungssicherungsprogramme sind längerfristige Projekte (ca. 3 - 4 Jahre), die auf eine nachhaltige Verbesserung der landwirtschaftlichen Möglichkeiten abzielen; sie umfassen neben der Lieferung von Saatgut Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungslage

<sup>1</sup> DWHH: Deutsche Welthungerhilfe e.V.

<sup>2</sup> GTZ: Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit GmbH

<sup>3</sup> IESP: Integriertes Ernährungssicherungsprojekt

Anlage 10

Humanitäre Hilfe der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) 2002-2005
nach Empfängerländern (aus Mitteln des AA, BMI, BMZ, der Länder, dritter Staaten u.a. Quellen)

| Empfängerland              | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2002-2005  |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Afghanistan                | 302.101    | 104.817    |            |            | 406.918    |
| Algerien                   |            | 142.411    |            |            | 142.411    |
| Äthiopien                  | 201.449    |            |            |            | 201.449    |
| Bosnien und Herzegowina    | 2.686.504  | 4.496.854  | 3.844.062  |            | 11.027.420 |
| Eritrea                    | 16.254     |            |            |            | 16.254     |
| Frankreich                 |            | 1.745.196  |            |            | 1.745.196  |
| Indonesien                 |            |            |            | 2.188.983  | 2.188.983  |
| Iran                       |            | 439.688    |            |            | 439.688    |
| Jugoslawien, BR            | 3.282.706  | 2.222.070  | 2.034.369  | 4.798.116  | 12.337.261 |
| Kenia                      | 1.431.330  |            |            |            | 1.431.330  |
| Kroatien                   | 367.875    | 351.170    |            |            | 719.045    |
| Malediven                  |            |            |            | 222.343    | 222.343    |
| Pakistan                   |            |            |            | 1.481.915  | 1.481.915  |
| Rumänien                   |            |            |            | 152.963    | 152.963    |
| Somalia                    | 4.000.000  | 3.067.752  | 4.216.000  |            | 11.283.752 |
| Sri Lanka                  |            |            |            | 266.744    | 266.744    |
| Sudan                      |            |            | 271.250    | 651.900    | 923.150    |
| Thailand                   |            |            |            | 51.018     | 51.018     |
| Tschad                     |            |            | 352.255    |            | 352.255    |
| Tunesien                   |            |            | 26.633     |            | 26.633     |
| USA                        |            |            |            | 854.160    | 854.160    |
| Tsunami länderübergreifend | _          | _          |            | 573.544    | 573.544    |
| Gesamtsumme                | 12.288.219 | 12.569.958 | 10.744.569 | 11.241.686 | 46.844.432 |

Quelle: THW

Anlage 11

#### Bundeswehr - Materialabgaben<sup>1</sup> 2002-2005

| Empfängerland        | 2002         | 2003         | 2004       | 2005       | 2002-2005    |
|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Armenien             | 11.436,00    | 41.012,00    | 18.515,00  | 0,00       | 70.963,00    |
| Belarus              | 264.261,00   | 240.342,00   | 100.774,00 | 72.560,50  | 677.937,50   |
| Georgien             | 14.549,00    | 40.440,00    | 16.692,00  | 0,00       | 71.681,00    |
| Kasachstan           | 44.039,35    | 104.480,00   | 37.793,00  | 27.737,00  | 214.049,35   |
| Kirgistan            | 199.115,00   | 65.413,00    | 65.148,00  | 15.644,00  | 345.320,00   |
| Moldavien            | 57.699,82    | 36.522,00    | 41.315,00  | 18.775,00  | 154.311,82   |
| Russische Föderation | 83.919,69    | 34.129,52    | 26.545,00  | 52.672,50  | 197.266,71   |
| Tadschikistan        | 10.271,00    | 5.322,00     | 20.750,00  | 0,00       | 36.343,00    |
| Ukraine              | 198.936,00   | 260.326,80   | 178.420,75 | 118.878,50 | 756.562,05   |
| Usbekistan           | 124.287,00   | 217.390,00   | 142.850,00 | 24.514,00  | 509.041,00   |
| GUS gesamt           | 1.008.513,86 | 1.045.377,32 | 648.802,75 | 330.781,50 | 3.033.475,43 |

| Empfängerland         | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2002-2005    |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Albanien              | 15.000,00  | 45.003,00  | 142.721,00 | 0,00       | 202.724,00   |
| Bosnien-Herzegowina   | 22.773,52  | 4.794,00   | 35.667,00  | 14.652,00  | 77.886,52    |
| Bulgarien             | 138.451,00 | 35.981,00  | 8.258,00   | 46.856,00  | 229.546,00   |
| Estland               | 20.101,49  | 143.852,00 | 0,00       | 0,00       | 163.953,49   |
| Griechenland          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.963,00   | 7.963,00     |
| Kroatien              | 38.536,00  | 43.406,00  | 52.744,00  | 21.423,00  | 156.109,00   |
| Lettland              | 9.703,30   | 12.945,00  | 9.860,80   | 6.123,00   | 38.632,10    |
| Litauen               | 84.118,54  | 129.347,80 | 111.298,50 | 70.094,00  | 394.858,84   |
| Mazedonien            | 67.691,00  | 8.700,00   | 12.522,80  | 10.982,00  | 99.895,80    |
| Polen                 | 96.064,92  | 111.003,22 | 85.313,25  | 99.802,65  | 392.184,04   |
| Rumänien              | 128.789,12 | 195.859,00 | 113.830,00 | 169.096,00 | 607.574,12   |
| Serbien-Montenegro    | 5.252,00   | 0,00       | 93.471,00  | 34.196,00  | 132.919,00   |
| Slowakei              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.955,00  | 10.955,00    |
| Tschechische Republik | 5.750,84   | 0,00       | 10.303,00  | 8.606,00   | 24.659,84    |
| Ungarn                | 4.268,00   | 14.818,00  | 20.608,00  | 6.296,00   | 45.990,00    |
| Europa gesamt         | 636.499,73 | 745.709,02 | 696.597,35 | 507.044,65 | 2.585.850,75 |

| Empfängerland     | 2002       | 2003      | 2004       | 2005      | 2002-2005  |
|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Algerien          | 0,00       | 762,00    | 0,00       | 0,00      | 762,00     |
| Angola            | 36.989,00  | 18.310,00 | 11.051,00  | 17.150,00 | 83.500,00  |
| Äthiopien         | 70.950,00  | 0,00      | 12.714,00  | 12.649,00 | 96.313,00  |
| Benin             | 0,00       | 25.014,00 | 0,00       | 0,00      | 25.014,00  |
| Botswana          | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 7.747,00  | 7.747,00   |
| Burkina Faso      | 14.833,00  | 0,00      | 101.247,00 | 1.090,80  | 117.170,80 |
| Dschibuti         | 76.110,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 76.110,00  |
| Eritrea           | 10.851,00  | 8.889,00  | 18.636,50  | 5.794,00  | 44.170,50  |
| Gambia            | 8.117,00   | 16.612,00 | 8.504,00   | 6.670,00  | 39.903,00  |
| Ghana             | 61.991,00  | 919,75    | 5.793,00   | 2.875,00  | 71.578,75  |
| Guinea            | 8.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00   |
| Kamerun           | 0,00       | 0,00      | 5.404,00   | 4.841,00  | 10.245,00  |
| Kap Verde         | 0,00       | 15.500,00 | 22.181,00  | 6.506,00  | 44.187,00  |
| Kenia             | 11.039,26  | 18.129,00 | 108.405,30 | 9.422,00  | 146.995,56 |
| Kongo (Dem. Rep.) | 10.210,00  | 10.623,00 | 10.700,00  | 5.553,00  | 37.086,00  |
| Kongo-Brazzaville | 12.300,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 12.300,00  |
| Liberia           | 0,00       | 808,00    | 0,00       | 5.398,00  | 6.206,00   |
| Madagaskar        | 0,00       | 7.057,00  | 0,00       | 0,00      | 7.057,00   |
| Malawi            | 8.160,00   | 8.500,00  | 24.662,00  | 23.106,00 | 64.428,00  |
| Mali              | 6.019,00   | 0,00      | 6.624,00   | 4.073,00  | 16.716,00  |
| Mauretanien       | 0,00       | 0,00      | 49.750,00  | 0,00      | 49.750,00  |
| Namibia           | 105.107,00 | 7.824,00  | 6.156,40   | 0,00      | 119.087,40 |
| Niger             | 0,00       | 0,00      | 8.900,00   | 4.736,00  | 13.636,00  |
| Nigeria           | 46.207,80  | 8.477,00  | 0,00       | 0,00      | 54.684,80  |

| Afrika gesamt                   | 558.531,85 | 208.687,26 | 1.155.762,20 | 272.217,80 | 2.195.199,11 |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| länderübergreifend <sup>2</sup> | 0,00       | 0,00       | 650.000,00   | 0,00       | 650.000,00   |
| Uganda                          | 4.505,40   | 4.077,00   | 5.383,00     | 0,00       | 13.965,40    |
| Tunesien                        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.000,00   | 4.000,00     |
| Togo                            | 10.074,00  | 8.416,00   | 4.820,00     | 18.130,00  | 41.440,00    |
| Tansania                        | 5.329,00   | 1.780,00   | 23.450,00    | 10.164,00  | 40.723,00    |
| Sudan                           | 0,00       | 0,00       | 4.020,00     | 26.692,00  | 30.712,00    |
| Südafrika                       | 2.018,60   | 1.536,00   | 12.118,00    | 90.992,00  | 106.664,60   |
| Somalia                         | 11.483,00  | 15.337,00  | 21.075,00    | 0,00       | 47.895,00    |
| Simbabwe                        | 0,00       | 0,00       | 10.502,00    | 0,00       | 10.502,00    |
| Sierra Leone                    | 31.280,54  | 12.660,00  | 0,00         | 4.629,00   | 48.569,54    |
| Senegal                         | 1.263,00   | 5.860,51   | 6.980,00     | 0,00       | 14.103,51    |
| Sambia                          | 5.694,25   | 11.596,00  | 6.589,00     | 0,00       | 23.879,25    |
| Ruanda                          | 0,00       | 0,00       | 10.097,00    | 0,00       | 10.097,00    |

| Empfängerland       | 2002       | 2003      | 2004       | 2005       | 2002-2005  |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| Argentinien         | 33.985,00  | 27.585,00 | 0,00       | 0,00       | 61.570,00  |
| Bolivien            | 11.961,00  | 9.257,00  | 16.514,00  | 26.238,00  | 63.970,00  |
| Brasilien           | 0,00       | 0,00      | 11.144,00  | 0,00       | 11.144,00  |
| Chile               | 28.134,00  | 17.085,00 | 0,00       | 0,00       | 45.219,00  |
| Costa Rica          | 0,00       | 2.342,00  | 0,00       | 0,00       | 2.342,00   |
| Dominikanische Rep. | 0,00       | 0,00      | 14.483,00  | 4.579,00   | 19.062,00  |
| Ecuador             | 13.798,00  | 3.844,00  | 0,00       | 0,00       | 17.642,00  |
| Guatemala           | 0,00       | 0,00      | 515,00     | 0,00       | 515,00     |
| Haiti               | 0,00       | 0,00      | 35.574,00  | 0,00       | 35.574,00  |
| Honduras            | 0,00       | 374,00    | 3.766,00   | 0,00       | 4.140,00   |
| Mexico              | 0,00       | 12.360,00 | 0,00       | 0,00       | 12.360,00  |
| Nicaragua           | 8.609,00   | 18.568,00 | 21.183,00  | 7.318,00   | 55.678,00  |
| Paraguay            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.673,00   | 5.673,00   |
| Peru                | 58.243,77  | 4.506,00  | 9.943,00   | 17.538,40  | 90.231,17  |
| USA                 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 164.106,10 | 164.106,10 |
| Amerika gesamt      | 154.730,77 | 95.921,00 | 113.122,00 | 225.452,50 | 589.226,27 |

| Empfängerland   | 2002       | 2003       | 2004       | 2005       | 2002-2005    |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Afghanistan     | 124.297,23 | 77.470,45  | 67.353,00  | 29.683,00  | 298.803,68   |
| Fidschi-Inseln  | 6.250,00   | 1.990,00   | 0,00       | 1.945,00   | 10.185,00    |
| Indien          | 0,00       | 16.864,00  | 0,00       | 0,00       | 16.864,00    |
| Indonesien      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 578.757,00 | 578.757,00   |
| Kambodscha      | 0,00       | 0,00       | 5.404,00   | 18.584,00  | 23.988,00    |
| Korea/Nord-     | 19.265,00  | 22.620,00  | 15.167,00  | 19.254,00  | 76.306,00    |
| Mongolei        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.750,00  | 17.750,00    |
| Pakistan        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62.058,00  | 62.058,00    |
| Papua-Neuguinea | 0,00       | 6.228,00   | 4.509,00   | 6.549,00   | 17.286,00    |
| Sri Lanka       | 0,00       | 0,00       | 42.718,00  | 44.900,00  | 87.618,00    |
| Vietnam         | 11.816,00  | 7.905,00   | 92.439,00  | 27.431,00  | 139.591,00   |
| Asien gesamt    | 161.628,23 | 133.077,45 | 227.590,00 | 806.911,00 | 1.329.206,68 |

| Empfängerland      | 2002         | 2003         | 2004         | 2005         | 2002-2005    |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Irak               | 0,00         | 0,00         | 9.339,00     | 7.942,00     | 17.281,00    |
| Jemen              | 8.925,00     | 18.475,00    | 6.500,00     | 5.892,00     | 39.792,00    |
| Naher Osten gesamt | 8.925,00     | 18.475,00    | 15.839,00    | 13.834,00    | 57.073,00    |
|                    |              |              |              |              |              |
| Gobal gesamt       | 2.528.829.44 | 2.247.247.05 | 2.857.713.30 | 2.156.241.45 | 9.790.031.24 |

Quelle: BMVg

<sup>1</sup> Z.B. Sanitätsmaterial, medizintechnische Geräte, Liegenschaftsmaterial/Ausstattungsgegenstände für Krankenhäuser, Schulen, Heime etc.

<sup>2</sup> Überlassung von 25 LKW an die Economic Community Of West African States (ECOWAS)

#### Anlage 12

Einsätze der Bundeswehr im Rahmen humanitärer Hilfsmaßnahmen, in Katastrophenfällen und CIMIC-Projekten im Ausland 2002 - 2005

| 2002                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzland                | Anlass, Zweck                                 | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mazedonien /<br>FYROM      | CIMIC-Projekte*                               | Projekte insgesamt: 68, Gesamtkosten: 1.289.000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |                                               | Im Jahr 2002 wurden in FYROM insgesamt 68 CIMIC-Projekte mit einem Gesamtvolumen von 1.289.000 € verwirklicht. Die finanziellen Mittel wurden durch das Auswärtige Amt zur Verfügung gestellt Dabei wurden für den Bereich der Humanitäre Soforthilfe 15.000 € verwendet. Mit der übrigen Summe von 1.274.000 € konnten 67 Schulen gebaut, bzw. instandgesetzt werden                                                                                                                               |
| Bosnien und<br>Herzegowina | CIMIC-Projekte*                               | Projekte insgesamt: 7, Gesamtkosten: 247.437 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiorzogowina               |                                               | In Bosnien und Herzegowina wurden im Jahr 2002 durch die DEU CIMIC-Kp 7 Projekte im Bereich Humanitäre Soforthilfe umgesetzt. Die Gelder hierfür wurden ausschließlich durch das Auswärtige Amt bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kosovo                     | CIMIC-Projekte*                               | Projekte insgesamt: 90, Gesamtkosten: 2.581.785 € Im Jahr 2002 konnte, mit finanzieller Unterstützung von 25.000 € durch das Auswärtige Amt, ein Projekt im Rahmen der Humanitären Soforthilfe umgesetzt werden. Durch Spendengelder von 2.556.785 Euro, konnten 39 kleinere Projekte der Humanitären Soforthilfe, 26 Projekte für Schulen und Kindergärten, sowie 24 Projekte in sonstigen Bereichen realisiert werden.                                                                            |
| Afghanistan                | CIMIC-Projekte*                               | Projekte insgesamt: 12 Gesamtkosten: 689.268 Im Jahr 2002 wurden in Afghanistan 12 Projekte, mit einem Gesamtvolumen von 689.268 € realisiert. Die finanziellen Mittel wurden ausschließlich durch das Auswärtige Amt bereitgestellt. Knapp die Hälfte der Mittel wurde für den Neubau, bzw. die Sanierung von Schulen genutzt. 25.U3.DIS UZ.U4.20U2: Nach Erdbeben am 25.U3.UZ in der Provinz Bagnian, Region Nahrin; bis zu 4.80U                                                                 |
| Afghanistan                | Erdbebenhilfe                                 | 20.00.bis 02.04.2002. Natal Endeeden and 20.00.2 in der Frovinz Lagringian, Negun Namin, bis 24.4.00 Opfer; Im Rahmen des ISAF-Einsatzes Beteiligung an HATAF (Humanitarian Aid Task Force) durch Hilfsflüge für OCHA mit C-160 TRANSALL KABUL-MAZAR-I-SHARIF ab 26.03.02; 27.03. bis 02.04.2002: Unterstützung mit medizinischem Personal, Pionierkräften zur Kampfmittelbeseitigung und Verteilung von Hilfsgütern                                                                                |
| Tunesien                   | Medizinische<br>Evakuierung                   | April 2002: Nach einem Terroranschlag auf die Ghriba-Synagoge auf der tunesischen Insel Djerba am 11.04.2002 mit 21 Todesopfern (14 Deutsche) wurden am 13.04.2002 10 Verletzte mit einem MEDEVAC-Airbus der Luftwaffe nach Deutschland zurückgeholt.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Albanien                   | Nahrungsmittelhilfe<br>nach<br>Überschwemmung | September 2002: Nach Überschwemmungen (Notstand in 4 Provinzen nach Regenfällen) stellt die<br>Bundeswehr nach Hilfeersuchen ALB Regierung aus KFOR-Beständen 30.000 Einmannpackungen<br>(EPa, 48.000 kg; Wert 88.800,-€) unentgeltlich zur Verfügung, transportiert diese mit KFOR nach                                                                                                                                                                                                            |
| Einsatzgebiete             | Behandlung von<br>Zivilpatienten              | Shkoder und übergibt sie zur weiteren Verteilung an das Rote Kreuz<br>in den Einsatzgebieten der Bundeswehr wurden im Jahr 2002 durch den Sanitätsdienst 6.093<br>Zivilpatienten ambulant und 752 stationär behandelt                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2003                       | Ziviipatieriteri                              | Ziviipationten ambulant unu 732 stational behandet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einsatzland                | Anlass, Zweck                                 | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bosnien und                | CIMIC-Projekte*                               | Projekte insgesamt: 33, Gesamtkosten: 1.452.090 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Herzegowina                | Chime i rojekte                               | Im Jahr 2003 wurden insgesamt 33 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 1.452.090 € umgesetzt. Ca. 60 Prozent der Summe wurden durch das Auswärtige Amt getragen und im Bereich der Humanitären Hilfe verausgabt. Die übrigen Mittel flossen zu einem Großteil in den Bildungsbereich und diverse Kleinstprojekte zur Soforthilfe.                                                                                                                                                                    |
| Kosovo                     | CIMIC-Projekte*                               | Projekte insgesamt: 75, Gesamtkosten: 1.108.767 € Im Jahr 2003 wurden im Kosovo insgesamt 75 Projekte verwirklicht. Das Gesamtvolumen hierfür betrug 1.108.767 €. Mehr als 50 Prozent diese Betrages wurde für den Bau und die Unterstützung von Schulen genutzt. Weitere 30 Prozent des Gesamtbetrages konnten im Bereich der Humanitären Hilfe umgesetzt werden, unter finanzieller Beteiligung des Auswärtigen Amtes, mit ca. 54.000 €. Die übrigen Mittel wurden für Kleinstprojekte verwendet. |
| Afghanistan                | CIMIC-Projekte*                               | Projekte insgesamt: 52, Gesamtkosten: 646.557 € 2003 wurden 52 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 646.577 € realisiert. Die Hälfte der benötigten finanziellen Mitte konnten durch das Auswärtige Amt bereitigestellt werden. Etwa 70 Prozent des Cooperturgens auffalse auf die Drugbführung von Kleinersielten werden. Etwa 70 Prozent des Cooperturgens auffalse auf die Drugbführung von Kleinersielten werden. Etwa 70 Prozent des                                                           |

Sanierungsmaßnahmen unterstützt werden

Erdbebenhilfe

Behandlung von

Einsatzgebiete

Gesamtvolumens entfielen auf die Durchführung von Kleinprojekten, welche eine schnelle Hilfe in den unterschiedlichsten Bereichen für die Bevölkerung darstellen. Des Weitern konnten 29 Schulen mit

Nach einem Erdbeben der Stärke 6,3 am 26.12.03 im Raum Bam/Provinz Kerman mit über 40.000

Todesopfern stellt die Bundeswehr dem THW am 27.12.03 rund 4 Tonnen Antibiotika und anderes Sanitätsmaterial im Wert von 95.345,80  $\in$  gegen Kostenerstattung durch AA zur Verfügung in den Einsatzgebieten der Bundeswehr wurden im Jahr 2003 durch den Sanitätsdienst 10.719 Zivilpatienten ambulant und 747stationär behandelt

| • | ^ | ^ |   |
|---|---|---|---|
| _ | u | u | 1 |

| 2004                        | 1                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzland<br>Bosnien und  | Anlass, Zweck                    | Art der Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Herzegowina                 | CIMIC-Projekte*                  | Projekte insgesamt: 5, Gesamtkosten: 118.155 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | CIMIC Desiglates                 | 2004 wurden in Bosnien und Herzegowina insgesamt 5 Projekte umgesetzt, mit einem Gesamtvolumen von 118.155 €. Der überwiegende Teil dieser Summe wurde für die Sanierung einer Ambulanz benötigt. Weitere Projekte wurden im Bereich der Humanitären Hilfe verwirklicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kosovo                      | CIMIC-Projekte*                  | Projekte insgesamt: 40 Gesamtkosten: 222.026 €  Im Jahr 2004 wurden insgesamt 40 Projekte verwirklicht mit einem Gesamtvolumen von 222.026 €. Über 60 Prozent dieser Summe wurde für Humanitäre Hilfeleistungen aufgebracht. Der überwiegende Teil der finanziellen Aufwendungen für die Humanitäre Hilfe wurde vom Auswärtigen Amt bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Afghanistan                 | CIMIC-Projekte*                  | Projekte insgesamt: 123 Gesamtkosten: 1.066.364 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             |                                  | 2004 wurden in Afghanistan insgesamt 123 Projekte verwirklicht, mit einem Gesamtvolumen von 1.066.362. Die Projektarbeit im Jahr 2004 war durch 2 Schwerpunkte geprägt. Erstens, der Aufbau der Polizeistationen in Kabul, mit einem finanziellen Ansatz, der in etwa die Hälfte des Gesamtvolumens betrug und vom Auswärtigen Amt getragen wurde. Zweitens, die Projektarbeit im Bereich Bildung. Hier konnten im Jahr 2004, 59 Maßnahmen durchgeführt werden. Die Bandbreite der Maßnahmen reichte von der Verteilung von Lernmitteln bis hin zum Neubau von Schulgebäuden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belgien                     | Waldbrandeinsatz                 | <ol> <li>August 2004, Feuerlösch-Einsatz von 2 Hubschraubern CH 53 mit Löschbehältern 5.000 ltr im Hoher<br/>Venn/Belgien</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Südostasien                 | Seebeben,<br>Flutkatastrophe     | Nach den Seebeben (Tsunamis) am 26.12.2004 in Südostasien mit über 250.000 Toten beginnt der bisher größte humanitäre Hilfseinsatz der Bundeswehr. Die Bundeswehr unterstützte die Maßnahmen der Bundesregierung, die durch das Auswärtige Amt koordiniert wurden (Fortsetzung unter 2005).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Einsatzgebiete              | Behandlung von<br>Zivilpatienten | in den Einsatzgebieten der Bundeswehr wurden im Jahr 2004 durch den Sanitätsdienst 8.765<br>Zivilpatienten ambulant und 2.184 stationär behandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2005                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Einsatzland<br>Südost-Asien | Anlass, Zweck Seebeben,          | Art der Maßnahme Nach Seebeben (Tsunamis) am 26.12.2004 in Südostasien mit über 250.000 Toten bisher größter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sudust-Asieri               | Flutkatastrophe                  | Nator Seebeedin (1 Suhlamis all 26.1.2.0.44 in Subustasiani mu tuber 250.000 Total bisher grisher humanitärer Hilfseinsatz der Bundeswehr. Die Bundeswehr unterstützte die Maßnahmen der Bundesregierung, die durch das Auswärtige Amt koordiniert wurden.  28.12.04-04.01.05: 3 MEDEVAC-Filige aus Thailand für 132 Schwerverletzte; Rückholung 26 unverletzter DEU Urlauber, seit 09.01.05 Beteiligung an Impfaktionen der WHO mir Vorauskräften in IDN; 16.01.05-07.03.05 Bw-Rettungszentrum in Banda Aceh (ca. 2.036 ambulante Behandlungen, 363 stationäre Aufnahmen, 133 Operationen) 13.01.05-18.03.05 Einsatzgruppenversorger (EcV) BERLIN mit Marineeinsatzrettungszentrum (MERZ) vor Banda Aceh und Westküste Aceh (267 Patienten ambulant, ca. 430 stationär, 61 Operationen, über 83 MEDEVAC – Einsätze mit den beiden Bordhubschraubern vom Typ Sea King.2325-02.05 Beteiligung an Anti-Malaria-Kampagne UNICEF/WHO (Verteilung von 25.500 Mosquitonetzen an Westküste Aceh mit Hubschr); Materialabgaben an NGO für Sri Lanka, Indonesien und Somalia                                                                                                                                                                  |
| USA                         | Nahrungsmittelhilfe              | Nach schweren Verwüstungen in Folge des Hurrikan Katrina in New Orleans flog die Bundeswehr auf<br>Bitten der USA mit Airbus A 310 in 3 Flügen am 02., 04. und 06. September über 42 Tonnen<br>Lebensmittel nach Pensacola/Florida. Von dort erfolgte die weitere Verteilung durch den US<br>Katatstrophenschutz. Der Wert der Nahrungsmittel betrug 164.106,10 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pakistan                    | Edbebenhilfe                     | Ab 09.10.2005 unterstützte die Bundeswehr PAK in Abstimmung mit COMISAF durch den Einsatz von 3 Transall-Flugzeugen, 2 Hub-schraubern und 4 Mobilen Ärzteteams, sowie einer Wasseraufbereitungsanlage, Zelten, Decken, Stromerzeuger Sanitätsmaterial und anderen Hilfsgütern aus dem DtEinsKtgt ISAF heraus. Durch die Hub-schrauber wurden 1.668 Verletzte, 2.252 Helfer und 172,5 to Material transportiert. Die Transall führten 24 Hilfsflüge aus AFG nach PAK durch. Material und Hilfstechnik im Wert von über 600.000,- € wurde an PAK übertgeben.  Die NATO hat ab 12. Oktober eine strategische Luftbrücke zum Transport von Hilfsgütern eingerichtet, an der sich die Bundeswehr mit 2 Transall beteiligte. Im Rahmen der NATO-Operation zur Erdbebenhilfe in Pakistan hat die Bundeswehr seit 11.2005 mit 4 Hubschrauber CH 53 in PAK Hilfsflüge durchgeführt. Bis Ende 2005 wurden mit über 600 Einsatzflügen 3.470 Passagiere (davon 52 Verletzte) und über 1.500 Tonnen lebenswichtige Hilfsgüter transportiert. Auch nach Beendigung der NATO-Operation zum 01.02.2006 setzte die Bundeswehr mit ihren 4 Hubschraubern die Hilfsflüge auf Bitten der VN fort.Der Einsatz endete für die Bundeswehr am 31. März 2006. |
| Kosovo                      | CIMIC-Projekte*                  | Projekte insgesamt: 71, Gesamtkosten:797.557 € Im Kosovo wurden 2005 insgesamt 71 Projekte, mit einem Gesamtvolumen von 797.557 € verwirklicht. Der Schwerpunkt lag, mit über 60 Prozent des Gesamtvolumens, im Bereich der Schulen / Bildung. Die übrigen finanziellen Mittel wurden für Humanitäre Soforthilfe verwendet und für die Durchführung von Kleinprojekten, vornehmlich im infrastrukturellen Bereich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afghanistan                 | CIMIC-Projekte*                  | Projekte insgesamt: 170, Gesamtkosten: 640.338 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             |                                  | Im Jahr 2005 wurden in Afghanistan insgesamt 170 Projekte durchgeführt, mit einem Gesamtvolumen von 640.338 €. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag im Bereich der Schulen / Bildung. 86 Kleinprojekte mit einem finanziellen Ansatz von etwa 60 Prozent des Gesamtvolumens, konnten hier realisiert werden. Die übrigen Mittel wurden für Kleinprojekte im Bereich Humanitäre Hilfe und Infrastruktur verausgabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Einsatzgebiete              | Behandlung von<br>Zivilpatienten | in den Einsatzgebieten der Bundeswehr wurden im Jahr 2005 durch den Sanitätsdienst 11.100<br>Zivilpatienten ambulant und 3624 stationär behandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | * *                              | Alla Caldan dia in dan Jahara 2002, 2005 filia dia CIMIC Arbait consumability and an atomica and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>\*</sup> Anmerkung

Alle Gelder, die in den Jahren 2002 - 2005 für die CIMIC-Arbeit verausgabt wurden, stammen weder aus dem Einzelplan 14, noch aus dem Titel "Humanitäre Hilfe" der Bundesregierung, sondern aus dem Stabilitätspakt Südosteuropa, dem Stabilitätspakt Afghanistan und privaten Spenden.

Quelle: BMVg 1 CIMIC: Zivilmilitärische Zusammenarbeit

Anlage 13

|                                                            | əmmu2                   | 1.105    | 1.000 | 7.520  | 70.000  | 27.728 | 060.9   | 2.000        | 200   | 12.000    | 8.000    | 0.000 | 141.943       | 25.775      | 1.000       | 8.000 | 232.605 | 620.000    | 19.100   | 115.665  | 289.400   | 20.898   | 1.332.443    | 9.400   | 28.200   | 34.277    | 3.760 | 160.100   | 60.800 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|--------|---------|--------|---------|--------------|-------|-----------|----------|-------|---------------|-------------|-------------|-------|---------|------------|----------|----------|-----------|----------|--------------|---------|----------|-----------|-------|-----------|--------|
|                                                            | ¹nəgninüdT              |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          | 100.000  |           | 20.898   | 120.898      |         |          |           |       |           |        |
|                                                            | -giweəld-S<br>niəteloH  |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          |          |           |          |              |         |          |           |       |           |        |
|                                                            | -nəsdəs<br>Anhalt       |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          | 15.665   |           |          | 15.665       |         |          |           |       |           |        |
|                                                            | Sachsen                 |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          |          |           |          |              |         |          |           |       |           |        |
| : - 2005                                                   | bnshae2                 |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          |          |           |          |              |         |          |           |       |           |        |
| rn 2002                                                    | -bnsiniənЯ<br>zls19     |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          |          | 78.400    |          | 78.400       |         |          |           |       |           |        |
| ərlände                                                    | Nordrhein-<br>Westfalen |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         | 500.000    |          |          |           |          | 500.000      |         |          |           |       |           |        |
| anitäre Hilfe der Länder nach Empfängerländern 2002 - 2005 | Niedersachsen           |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             | 8.000 |         |            |          |          |           |          | 8.000        |         |          |           |       |           |        |
| ıach Er                                                    | Necklenburg-            |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          |          |           |          |              |         |          |           |       |           |        |
| ander r                                                    | Hessen                  | 1.105    |       |        |         |        |         |              | 200   |           |          |       | 1.605         |             | 1.000       |       | 133.850 |            |          |          |           |          | 134.850      |         |          |           |       |           | 60.800 |
| der Lä                                                     | Hamburg                 |          | 1.000 | 7.520  | 70.000  |        | 6.090   | 2.000        |       |           | 8.000    |       | 94.610        | 25.775      |             |       |         |            |          |          |           |          | 25.775       | 9.400   | 25.000   |           | 3.760 | 160.100   |        |
| re Hilfe                                                   | Bremen                  |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       | 98.755  | 120.000    |          |          | 150.000   |          | 368.755      |         |          |           |       |           |        |
| manitäı                                                    | Brandenburg             |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          |          |           |          |              |         |          |           |       |           |        |
| Hum                                                        | lnihaB                  |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          |          |           |          |              |         |          |           |       |           |        |
|                                                            | Вауегп                  |          |       |        |         | 27.728 |         |              |       | 12.000    |          | 6.000 | 45.728        |             |             |       |         |            | 19.100   |          |           |          | 19.100       |         | 3.200    | 34.277    |       |           |        |
|                                                            | Baden<br>Württemberg    |          |       |        |         |        |         |              |       |           |          |       |               |             |             |       |         |            |          |          | 61.000    |          | 61.000       |         |          |           |       |           |        |
|                                                            | Länder                  | Algerien | Ghana | Guinea | Namibia | Ruanda | Senegal | Sierra Leone | Sudan | Südafrika | Tansania | Togo  | Afrika gesamt | Afghanistan | Bangladesch | China | Indien  | Indonesien | Mongolei | Pakistan | Sri Lanka | Thailand | Asien gesamt | Antigua | Bolivien | Brasilien | Kuba  | Nicaragua | USA    |

| Summe                    | 296.537              | 48.444   | 84.218   | 249.569             | 566.763   | 7.950    | 3.760      | 1.035.354 | 666      | 6.197    | 8.500   | 170.389    | 267.950 | 38.160 | 3.999.614 | 213.183              | 186.633            | 200      | 5.000.000             | 1.565.264 | 25.000 | 898.431      | 14.376.872        | 000  | 9.800  | 44.512                      | 54.312                              | 16.202.107 |
|--------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|---------|------------|---------|--------|-----------|----------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------|--------|--------------|-------------------|------|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| ¹nəgninüdT               |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          |                       |           |        |              | •                 |      |        |                             |                                     | 120.898    |
| Schleswig-<br>Holstein   |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          |                       |           |        |              |                   |      |        |                             |                                     |            |
| Sachsen-<br>Anhalt       |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          |                       |           |        |              |                   |      |        |                             |                                     | 15.665     |
| Sachsen                  |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          | 5.000.000             |           |        |              | 5.000.000         |      |        |                             |                                     | 5.000.000  |
| Saarland                 |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          |                       |           |        |              |                   |      |        |                             |                                     |            |
| -bnslnianA-<br>zlsì9     |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          |                       |           |        | 229.643      | 229.643           |      |        |                             |                                     | 308.043    |
| Nordrhein-<br>Westfalen  |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        | 1.263.000 |                      |                    |          |                       |           |        |              | 1.263.000         |      |        |                             |                                     | 1.763.000  |
| Niedersachsen            |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           | 27.328               |                    |          |                       | 1.047.012 |        | 501.164      | 1.575.504         |      |        |                             |                                     | 1.583.504  |
| Vorpommern<br>Vorpommern |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          |                       |           |        |              |                   |      |        |                             |                                     |            |
| Hessen                   | 60.800               |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        | 200       |                      |                    | 200      |                       | 165.000   |        | 750          | 166.750           | 0000 | 9.800  | 10.000                      | 19.800                              | 383.805    |
| Hamburg                  | 198.260              |          |          | 73.890              | 3.760     |          | 3.760      | 140.000   |          | 2.000    | 8.500   | 20.000     |         | 33.160 |           | 000'09               |                    |          |                       | 4.110     | 25.000 |              | 377.180           |      |        |                             |                                     | 695.825    |
| Bremen                   |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          |                       |           |        |              |                   |      |        | 34.512                      | 34.512                              | 403.267    |
| Brandenburg              |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          |                       |           |        |              |                   |      |        |                             |                                     |            |
| Perlin¹                  |                      |          |          |                     |           |          |            |           |          |          |         |            |         |        |           |                      |                    |          |                       |           |        |              |                   |      |        |                             |                                     |            |
| Ваует                    | 37.477               | 33.000   |          | 2.500               |           |          |            |           |          |          |         | 4.763      |         | 2.000  | 2.069.048 | 7.669                |                    |          |                       | 107.097   |        | 1.000        | 2.227.077         |      |        |                             |                                     | 2.329.382  |
| Baden<br>Württemberg     |                      | 15.444   | 84.218   | 173.179             | 563.003   | 7.950    |            | 895.354   | 666      | 1.197    |         | 145.626    | 267.950 | 3.000  | 990.799   | 118.186              | 186.633            |          |                       | 242.045   |        | 165.874      | 3.537.718         |      |        |                             |                                     | 3.598.718  |
| Länder                   | (Süd-)Amerika gesamt | Albanien | Armenien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Georgien | Kasachstan | Kosovo    | Kroatien | Lettland | Litauen | Mazedonien | Moldau  | Polen  | Rumänien  | Russische Föderation | Serbien-Montenegro | Slowakei | Tschechische Republik | Ukraine   | Ungam  | Weißrussland | Europa-GUS gesamt |      | Israel | Palästinensische<br>Gebiete | Naher und mittlerer<br>Osten gesamt | Gesamt     |

¹ Sachspenden, deren nomineller Wert nicht ermittelt wurde, sind nur in Anlage 14 aufgeführt.

Anlage 14

## Baden-Württemberg - Humanitäre Hilfe

| Länder               | 2002    | 2003      | 2004    | 2005    | 2002-2005 |
|----------------------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| Albanien             | 6.057   | 1.850     | 4.977   | 2.560   | 15.444    |
| Armenien             |         | 75.000    | 3.018   | 6.200   | 84.218    |
| Bosnien-Herzegowina  | 52.938  | 53.865    | 52.950  | 13.426  | 173.179   |
| Bulgarien            | 91.752  | 144.835   | 246.612 | 79.804  | 563.003   |
| Georgien             |         | 7.950     |         |         | 7.950     |
| Kosovo               | 354.339 | 230.387   | 211.559 | 99.069  | 895.354   |
| Kroatien             | 993     |           |         |         | 993       |
| Lettland             |         | 1.197     |         |         | 1.197     |
| Mazedonien           | 16.035  | 17.507    | 46.754  | 65.330  | 145.626   |
| Moldau               | 14.008  | 135.958   | 51.834  | 66.150  | 267.950   |
| Polen                | 3.000   |           |         |         | 3.000     |
| Rumänien             | 140.655 | 192.214   | 183.730 | 150.467 | 667.066   |
| Russische Föderation | 21.195  | 20.452    | 64.649  | 11.890  | 118.186   |
| Serbien-Montenegro   | 1.100   | 181.243   | 3.050   | 1.240   | 186.633   |
| Ukraine              | 20.518  | 51.343    | 62.649  | 107.535 | 242.045   |
| Weißrussland         | 17.755  | 60.596    | 58.398  | 29.125  | 165.874   |
| Sri Lanka            |         | ·         |         | 61.000  | 61.000    |
| Gesamt               | 740.345 | 1.174.397 | 990.180 | 693.796 | 3.598.718 |

Quelle: Staatsministerium des Landes Baden-Württemberg

Bayern - Humanitäre Hilfe

| Länder               | 2002      | 2003    | 2004    | 2005    | 2002-2005 |
|----------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| Albanien             |           | 3.000   | 30.000  |         | 33.000    |
| Bolivien             |           | 3.200   |         |         | 3.200     |
| Bosnien              | 2.500     |         |         |         | 2.500     |
| Brasilien            | 25.000    | 9.277   |         |         | 34.277    |
| Mazedonien           | 4.763     |         |         |         | 4.763     |
| Mongolei             | 10.000    | 9.100   |         |         | 19.100    |
| Polen                |           | 2.000   |         |         | 2.000     |
| Ruanda               | 27.728    |         |         |         | 27.728    |
| Rumänien             | 980.892   | 652.380 | 215.913 | 219.863 | 2.069.048 |
| Russische Föderation | 7.669     |         |         |         | 7.669     |
| Südafrika            | 12.000    |         |         |         | 12.000    |
| Togo                 | 6.000     |         |         |         | 6.000     |
| Ukraine              | 70.285    | 31.812  | 5.000   |         | 107.097   |
| Weißrussland         | 1.000     |         |         |         | 1.000     |
| Gesamt               | 1.147.837 | 710.769 | 250.913 | 219.863 | 2.329.382 |

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Berlin - Humanitäre Hilfe

| Länder     | 2002 | 2003 | 2004 | 2005        | 2002-2005 |
|------------|------|------|------|-------------|-----------|
| Indonesien |      |      |      | Sachspenden |           |
| Gesamt     | 0    | 0    | 0    |             |           |

Quelle: Senatskanzlei des Landes Berlin; nomineller Wert der Sachspenden wurde nicht ermittelt

# Brandenburg - Humanitäre Hilfe

| Länder | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2005 |
|--------|------|------|------|------|-----------|
|        |      |      |      |      | 0         |
| Gesamt | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         |

Quelle: Ministerium des Inneren des Landes Brandenburg

#### Bremen - Humanitäre Hilfe

| Länder                   | 2002   | 2003   | 2004 | 2005    | 2002-2005 |
|--------------------------|--------|--------|------|---------|-----------|
| Indien                   |        |        |      | 98.755  | 98.755    |
| Indonesien               |        |        |      | 120.000 | 120.000   |
| Palästinensische Gebiete | 18.500 | 15.000 |      | 1.012   | 34.512    |
| Sri Lanka                |        |        |      | 150.000 | 150.000   |
| Gesamt                   | 18.500 | 15.000 | 0    | 369.767 | 403.267   |

Quelle: Senatskanzlei der Freien Hansestadt Bremen

## Hamburg - Humanitäre Hilfe

| Länder               | 2002    | 2003    | 2004    | 2005   | 2002-2005 |
|----------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Afghanistan          | 2.000   | 19.275  |         | 4.500  | 25.775    |
| Antigua              | 9.400   |         |         |        | 9.400     |
| Bolivien             |         | 25.000  |         |        | 25.000    |
| Bosnien-Herzegowina  | 40.890  | 33.000  |         |        | 73.890    |
| Bulgarien            | 3.760   |         |         |        | 3.760     |
| Ghana                |         |         |         | 1.000  | 1.000     |
| Guinea               | 7.520   |         |         |        | 7.520     |
| Kasachstan           | 3.760   |         |         |        | 3.760     |
| Kosovo               |         |         | 140.000 |        | 140.000   |
| Kuba                 | 3.760   |         |         |        | 3.760     |
| Lettland             |         |         | 5.000   |        | 5.000     |
| Litauen              |         |         | 8.500   |        | 8.500     |
| Mazedonien           |         | 20.000  |         |        | 20.000    |
| Namibia              |         |         | 70.000  |        | 70.000    |
| Nicaragua            | 44.100  |         | 116.000 |        | 160.100   |
| Polen                | 13.160  | 20.000  |         |        | 33.160    |
| Russische Föderation |         | 50.000  |         | 10.000 | 60.000    |
| Senegal              | 6.090   |         |         |        | 6.090     |
| Sierra Leone         | 2.000   |         |         |        | 2.000     |
| Tansania             | 8.000   |         |         |        | 8.000     |
| Ukraine              | 4.110   |         |         |        | 4.110     |
| Ungarn               |         | 25.000  |         |        | 25.000    |
| Gesamt               | 148.550 | 192.275 | 339.500 | 15.500 | 695.825   |

Quelle: Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg

#### Hessen - Humanitäre Hilfe

| Länder                   | 2002    | 2003    | 2004   | 2005   | 2002-2005 |  |  |
|--------------------------|---------|---------|--------|--------|-----------|--|--|
| Algerien                 |         | 1.105   |        |        | 1.105     |  |  |
| Bangladesch              |         |         | 1.000  |        | 1.000     |  |  |
| Indien                   | 43.400  | 32.700  | 33.950 | 23.800 | 133.850   |  |  |
| Israel                   | 3.100   | 3.100   | 3.100  | 500    | 9.800     |  |  |
| Palästinensische Gebiete | 10.000  |         |        |        | 10.000    |  |  |
| Rumänien                 |         |         | 500    |        | 500       |  |  |
| Slowakei                 | 500     |         |        |        | 500       |  |  |
| Sudan                    |         |         |        | 500    | 500       |  |  |
| Ukraine                  | 82.000  | 82.200  | 800    |        | 165.000   |  |  |
| USA                      | 800     |         | ·      | 60.000 | 60.800    |  |  |
| Weißrussland             | 750     |         |        |        | 750       |  |  |
| Gesamt                   | 140.550 | 119.105 | 39.350 | 84.800 | 383.805   |  |  |

Quelle: Staatskanzlei des Landes Hessen

#### Niedersachsen - Humanitäre Hilfe

| Länder               | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2002-2005 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| China                |         |         |         | 8.000   | 8.000     |
| Russische Föderation | 19.520  | 7.808   |         |         | 27.328    |
| Ukraine              | 409.465 | 259.100 | 249.726 | 128.721 | 1.047.012 |
| Weißrussland         | 174.362 | 143.459 | 114.608 | 68.735  | 501.164   |
| Gesamt               | 603.347 | 410.367 | 364.334 | 205.456 | 1.583.504 |

Quelle: Staatskanzlei des Landes Niedersachsen

#### Nordrhein-Westfalen - Humanitäre Hilfe

| Länder     | 2002    | 2003    | 2004      | 2005   | 2002-2005 |
|------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| Rumänien   | 373.000 | 328.000 | 501.000   | 61.000 | 1.263.000 |
| Indonesien |         |         | 500.000   |        | 500.000   |
| Gesamt     | 373.000 | 328.000 | 1.001.000 | 61.000 | 1.763.000 |

Quelle: Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen

#### Rheinland-Pfalz - Humanitäre Hilfe

| Länder       | 2002   | 2003   | 2004   | 2005    | 2002-2005 |
|--------------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| Sri Lanka    |        |        |        | 78.400  | 78.400    |
| Weißrussland | 63.840 | 56.843 | 55.192 | 53.768  | 229.643   |
| Gesamt       | 63.840 | 56.843 | 55.192 | 132.168 | 308.043   |

Quelle: Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz

#### Saarland - Humanitäre Hilfe

| Länder | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2005 |
|--------|------|------|------|------|-----------|
|        |      |      |      |      | 0         |
| Gesamt | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         |

Quelle: Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport des Saarlandes

## Sachsen-Anhalt - Humanitäre Hilfe

| Länder   | 2002 | 2003 | 2004 | 2005   | 2002-2005 |
|----------|------|------|------|--------|-----------|
| Pakistan |      |      |      | 15.665 | 15.665    |
| Gesamt   | 0    | 0    | 0    | 15.665 | 15.665    |

Quelle: Ministerium des Inneren des Landes Sachsen-Anhalt

#### Sachsen - Humanitäre Hilfe

| Länder                | 2002      | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2005 |
|-----------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Tschechische Republik | 5.000.000 |      |      |      | 5.000.000 |
| Gesamt                | 5.000.000 | 0    | 0    | 0    | 5.000.000 |

Quelle: Staatskanzlei des Freistaates Sachsen

## Schleswig-Holstein - Humanitäre Hilfe

| Länder | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2005 |
|--------|------|------|------|------|-----------|
|        |      |      |      |      | 0         |
| Gesamt | 0    | 0    | 0    | 0    | 0         |

Quelle: Staatskanzlei Schleswig -Holstein

# Thüringen - Humanitäre Hilfe

| Länder                | 2002 | 2003 | 2004 | 2005        | 2002-2005 |
|-----------------------|------|------|------|-------------|-----------|
| Pakistan              |      |      |      | 100.000     | 100.000   |
| Russische Förderation |      |      |      | Sachspenden |           |
| Thailand              |      |      |      | 20.898      | 20.898    |
| Gesamt                | 0    | 0    | 0    | 120.898     | 120.898   |

Quelle: Innenministerium und Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Thüringen

Anlage 15

# Humanitäre Hilfe ausgewählter deutscher Hilfsorganisationen 2002 - 2005 Ausgaben für Hilfsprojekte im Ausland

|        | ADRA <sup>1</sup> | ASB <sup>2</sup> | Care <sup>3</sup> | Caritas <sup>4</sup> | DRK⁵       | DWHH <sup>6</sup> | Diakonie <sup>7</sup> | HELP <sup>8</sup> | World Vision <sup>9</sup> |
|--------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Gesamt | 19.341.833        | 55.621.981       | 15.774.207        | 159.433.123          | 57.204.000 | 259.117.912       | 149.101.371           | 68.991.014        | 64.982.980                |

|                              | ADRA      | ASB       | Care      | Caritas    | DRK        | DWHH        | Diakonie   | HELP       | World Vision |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Ägypten                      |           |           |           | 60.000     |            |             |            |            |              |
| Algerien                     |           |           |           |            | 447.000    |             | 121.000    |            |              |
| Angola                       | 936.691   | 268.612   | 280.566   | 4.869.376  | 354.000    | 16.390.342  | 858.664    |            | 1.298.133    |
| Äthiopien                    | 5.637     | 16.000    | 230.751   | 5.357.500  | 1.243.000  | 14.357.257  | 931.671    |            | 1.377.773    |
| Benin                        |           |           |           | 20.000     |            |             |            |            |              |
| Botswana                     |           |           |           | 20.000     | 29.000     |             |            |            |              |
| Burkina Faso                 |           |           |           |            | 20.000     | 750.000     | 88.113     |            |              |
| Burundi                      |           |           |           | 3.822.973  | 84.000     | 6.582.448   | 199.387    |            | 699.183      |
| Elfenbeinküste               |           |           |           | 0.022.070  | 15000      | 0.002.110   | 100.001    |            | 000.100      |
| Eritrea                      |           |           |           | 450.000    | 96.000     | 45.561      | 334.880    |            |              |
| Gambia                       |           | 104.842   |           |            |            |             |            |            |              |
| Ghana                        | 222       |           |           |            |            |             | 10.000     |            |              |
| Guinea                       |           | 13.287    |           | 354.146    | 19.000     |             | 502.124    |            |              |
| Guinea-Bissau                |           | 10.201    |           | 772.309    | 10.000     |             | 552.12.    |            |              |
| Kenia                        |           |           | 133.827   | 441.145    | 1.118.000  | 1.615.210   | 944.737    |            | 3.066.340    |
| Kongo (Brazzaville)          |           |           | 133.027   | 441.143    | 150.000    | 1.013.210   | 944.737    |            | 3.000.340    |
| Rongo (Brazzaville)          |           |           |           |            | 130.000    |             |            |            |              |
| Kongo, Dem. Republik         |           | 3.000     |           | 9.536.284  | 340.000    | 40.619.062  | 697.103    |            | 6.391.512    |
| Lesotho                      | 24.345    | 9.600     | 185.626   | 95.000     | 1.900.000  |             | 20.000     |            |              |
| Liberia                      | 194.812   |           |           | 1.336.653  | 120.000    | 15.974.275  | 1.424.575  |            | 2.976.999    |
| Madagaskar                   |           |           |           |            |            | 894.624     | 40.000     |            |              |
| Malawi                       |           |           | 225       | 327.722    | 380.000    |             | 612.590    |            | 2.544.879    |
| Mali                         |           |           |           | 117.339    | 100.000    | 5.887.620   |            |            |              |
| Marokko                      | 1.015     |           |           |            | 273.000    |             |            |            |              |
| Mauretanien                  |           | 4.294     |           | 160.000    |            |             | 51.340     |            | 1.422.419    |
| Mosambik                     |           | 20.050    | 18.013    | 1.033.296  | 368.000    | 12.193.927  | 494.688    |            | 4.916.698    |
| Namiba                       |           |           |           |            | 6.000      |             |            |            |              |
| Niger                        |           | 140.159   | 496.559   | 785.530    | 791.000    | 120.000     | 200.000    | 3.006.243  |              |
| Nigeria                      |           |           |           |            | 24.000     |             |            |            |              |
| Ruanda                       |           |           | 45.026    | 898.779    | 182.000    |             | 91.735     |            |              |
| Sambia                       | 145.245   |           |           | 162.000    | 6.000      |             | 346.774    |            |              |
| Senegal                      |           |           |           |            | 49.000     |             |            |            | 2.366        |
| Seychellen                   |           |           |           |            | 12.000     |             |            |            |              |
| Sierra Leone                 | 206.805   |           |           | 734.110    | 128.000    | 20.350      | 497.675    |            |              |
| Simbabwe                     | 95.047    |           |           |            | 262.000    | 4.821.859   | 1.067.925  | 13.776.366 | 4.843.752    |
| Somalia                      | 998.482   |           | 150.035   | 857.911    | 911.000    |             | 4.296.818  |            | 165.418      |
| Südafrika                    | 11002     |           |           | 40.903     | 26.000     |             | 50.0.0     |            | . 50 70      |
| Sudan                        | 677.256   | 5.434     | 854.168   | 1.737.827  | 7.157.000  | 48.594.887  | 3.736.548  |            | 6.330.766    |
| Swasiland                    | 432.754   | 351       |           | 0021       | 492.000    |             | 168.000    |            | 5.816.079    |
| Tansania                     | 594       |           |           | 668.892    | 81.000     |             | 50.000     |            | 279.743      |
| Tschad                       |           | 1.141.720 | 645.040   | 475.199    | 732.000    |             | 83.473     | 2.866.465  | 671.583      |
| Togo                         |           | 20        | 2 .0.0 .0 | 65.452     | . 32.000   |             | 300        |            | 27.1.030     |
| Tunesien                     | 538       |           |           | 55.152     |            |             |            |            | 1            |
| Uganda                       | 23.410    | 156.021   | 54.212    | 2.103.206  | 121.000    | 601.850     | 56.501     |            | 794.128      |
| Zentralafrikanische          | 20.710    | 100.021   | UT.212    | 50.000     | 121.000    | 551.000     | 50.501     |            | 704.120      |
| Republik                     |           |           |           | 30.000     |            |             |            |            |              |
| Afrika<br>länderübergreifend |           |           |           |            |            |             | 2.542.951  |            | 382.041      |
| Afrika gesamt                | 3.742.853 | 1.883.019 | 3.094.048 | 37.333.552 | 18.016.000 | 169.469.272 | 20.469.272 | 19.649.074 | 43.979.812   |

|                                | ADRA    | ASB     | Care    | Caritas   | DRK       | DWHH      | Diakonie  | HELP | World Vision |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|
| Argentinien                    |         |         |         | 100.000   | 217.000   |           | 17.073    |      |              |
| Belize                         | 80      |         |         |           | 2.000     |           |           |      |              |
| Bolivien                       |         |         |         | 261.030   | 803.000   |           | 40.000    |      | 37.961       |
| Brasilien                      |         |         |         | 1.340.585 | 900.000   |           |           |      |              |
| Chile                          |         |         |         | 79.000    |           |           |           |      |              |
| Dominikanische Repub           | olik    |         |         |           | 126.000   |           | 19.056    |      |              |
| Ecuador                        |         |         | 913     | 78.121    |           |           |           |      |              |
| El Salvador                    | 1.028   | 20.035  | 47.521  | 282.946   | 396.000   |           | 346.986   |      |              |
| Guatemala                      |         |         |         | 557.648   | 63.000    | 4.681     | 433.350   |      | 78.517       |
| Guyana                         |         |         |         |           | 90.000    |           |           |      |              |
| Haiti                          |         |         | 110.900 | 122.800   | 584.000   | 1.306.775 | 485.589   |      |              |
| Honduras                       |         | 266.609 | 25.000  | 80.000    | 124.000   |           |           |      | 120.608      |
| Jamaika                        | 102.196 |         |         |           |           |           |           |      |              |
| Kapverden                      |         |         |         | 20.000    |           |           |           |      |              |
| Kleine Antillen                |         |         |         | 15.000    |           |           |           |      |              |
| Kolumbien                      |         |         |         | 2.608.492 | 241.000   | 167.294   | 2.581.626 |      |              |
| Kuba                           |         |         |         | 68.000    | 1.124.000 | 1.900.400 | 178.199   |      |              |
| Mexiko                         | 3.022   |         |         |           |           |           |           |      |              |
| Nicaragua                      |         | 583.452 | 111.932 | 376.751   |           |           | 393.191   |      | 7.122        |
| Panama                         |         |         |         | 50.000    | 23.000    |           |           |      |              |
| Peru                           | 124.774 |         |         | 431.039   | 562.000   | 857.478   | 94.091    |      |              |
| USA                            | 7.255   |         | 45.000  |           | 1.736.000 |           | 548.944   |      |              |
| Venezuela                      |         |         |         |           | 123.000   |           |           |      |              |
| Amerika,<br>länderübergreifend |         |         |         | 315.692   |           | 50.000    | 1.852.159 |      |              |
| Amerika gesamt                 | 238.355 | 870.096 | 341.266 | 6.787.104 | 7.114.000 | 4.286.628 | 6.990.264 |      | 244.208      |

|                                             | ADRA      | ASB       | Care      | Caritas    | DRK        | DWHH       | Diakonie   | HELP       | World Vision |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Afghanistan                                 | 3.394.500 | 608.023   | 653.410   | 10.910.678 | 1.951.000  | 9.926.574  | 5.113.616  | 5.679.492  | 3.617.515    |
| Bangladesh                                  |           |           |           | 1.012.715  | 482.000    | 26.681     | 395.532    |            | 33.085       |
| China                                       |           |           |           | 293.000    | 240.000    |            | 175.979    |            | 5.120        |
| Indien                                      | 1.454.058 | 446.920   | 544.979   | 5.824.801  | 534.000    | 7.617.412  | 13.761.950 | 835.545    | 1.114.706    |
| Indonesien                                  | 734.576   |           | 446.183   | 93.084     | 10.033.000 | 9.923.292  | 9.014.853  | 4.638.151  | 2.859.083    |
| Kambodscha                                  |           |           | 985.253   | 94.000     |            |            | 40.000     |            |              |
| Korea, Dem. Volksr.                         | 323.414   |           |           | 765.869    | 983.000    | 18.413.815 | 1.164.917  |            |              |
| Laos                                        |           |           | 235.843   |            |            |            |            |            |              |
| Malediven                                   |           |           |           |            | 466.000    |            |            |            |              |
| Mongolei                                    | 273.626   |           |           |            | 112.000    |            | 25.000     |            | 21.017       |
| Myanmar                                     |           |           |           | 20.000     | 900.000    | 3.441.763  |            |            |              |
| Nepal                                       |           |           | 51.343    | 235.000    | 128.000    |            | 60.000     |            |              |
| Osttimor                                    |           |           |           |            |            | 40.493     |            |            | 662.500      |
| Pakistan                                    | 14.542    | 57.042    | 277.236   | 2.236.868  | 4.862.000  | 1.881.685  | 3.659.866  | 256.097    |              |
| Papua-Neuguinea                             |           |           |           |            |            |            |            |            | 10.235       |
| Philippinen                                 |           |           |           |            |            | 219.208    | 433.589    |            | 49.394       |
| Sri Lanka                                   | 765.671   | 4.029.998 | 2.493.688 | 407.372    | 7.502.000  | 20.146.416 | 5.415.897  | 3.918.147  | 2.233.529    |
| Thailand                                    | 334.842   |           |           | 346.700    | 29.000     | 2.533.400  |            |            | 21.795       |
| Vietnam                                     |           |           | 445.100   | 228.107    | 16.000     |            | 87.000     |            | 109.988      |
| Ozeanien                                    |           |           |           | 30.000     | 26.000     |            | 28.127     |            |              |
| Asien,<br>länderübergreifend                |           |           |           | 18.184.304 |            |            | 2.434.255  |            | 50.143       |
| Asien, Australien<br>und Ozeanien<br>gesamt | 7.295.229 | 5.141.983 | 6.133.035 | 40.682.498 | 28.264.000 | 74.170.739 | 41.810.581 | 15.327.432 | 10.788.110   |

|                           | ADRA      | ASB        | Care      | Caritas    | DRK       | DWHH       | Diakonie   | HELP       | World Vision |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| Albanien                  |           | 20.148     | 117.332   | 288.391    | 44.000    |            |            | 400.000    |              |
| Armenien                  |           |            |           | 60.000     |           |            | 33.541     |            | 283.323      |
| Aserbaidschan             |           |            |           |            |           |            | 77.693     |            |              |
| Bosnien und Herzegow      | 1.625     | 8.874.066  | 13.366    | 1.601.615  |           |            | 307.811    | 7.353.597  | 3.790.724    |
| Bulgarien                 | 59.237    |            | 17.060    | 100.550    |           |            |            |            |              |
| Deutschland               | 666.934   |            |           | 49.139.815 |           |            | 55.749.980 |            |              |
| Frankreich                |           |            |           | 27.230     |           |            | 14.993     |            |              |
| Georgien                  |           |            |           | 380.000    | 53.000    |            | 42.285     |            | 573.496      |
| Italien                   |           |            |           |            | 18.000    |            |            |            |              |
| Kasachstan                | 18.507    |            |           | 30.000     |           |            |            |            |              |
| Kirgisistan               | 525       |            |           |            |           |            | 35.000     |            |              |
| Kosovo                    |           |            | 152.018   |            | 171.000   |            |            |            |              |
| Kroatien                  | 1.805.799 | 27.779.042 |           | 7.120      |           |            |            |            |              |
| Litauen                   | 6.619     |            |           |            |           |            |            |            |              |
| Mazedonien                | 11.335    |            | 942.023   | 5.020      | 116.000   |            | 183.375    |            |              |
| Moldau, Republik          | 24.705    |            |           | 290.140    |           |            |            |            |              |
| Österreich                |           |            |           |            | 5000      |            |            |            |              |
| Polen                     | 6.919     |            |           | 511.292    |           |            | 40.000     |            |              |
| Republik Jugoslawien      |           | 8.689.450  | 461.732   | 1.367.968  |           |            | 715.086    |            | 558.831      |
| Rumänien                  | 83.604    |            | 374.678   | 1.116.057  | 281.000   |            | 1.243.077  |            | 125.529      |
| Russische Föderation      | 35.239    | 835.138    | 178.446   | 1.857.684  | 336.000   |            | 2.431.886  | 8.448.568  | 993.666      |
| Serbien und<br>Montenegro | 3.349.564 |            | 2.132.015 | 50.000     | 147.000   |            | 122.828    | 13.526.470 |              |
| Slowakei                  | 21.517    |            |           | 25.000     |           |            |            |            |              |
| Tadschikistan             |           | 118.952    | 54.953    |            | 236.000   | 10.639.870 | 171.770    |            |              |
| Tschechische Republik     | 188.637   | 110.000    |           | 7.400.000  | 328.000   |            | 1.930.000  |            |              |
| Türkei                    |           | 36.054     |           | 6.061.254  |           |            | 2.219.853  |            |              |
| Ukraine                   | 108.469   |            |           | 45.000     | 184.000   |            |            |            |              |
| Ungarn                    | 60.398    |            |           |            |           |            | 40.904     |            |              |
| Usbekistan                | 615       |            |           |            |           | 15.862     |            |            |              |
| Weißrussland              | 583       |            |           |            |           |            |            |            |              |
| Europa, länderübergreif   | end       |            |           | 950.829    |           |            | 5.752.000  |            |              |
| Europa GUS gesamt         | 6.450.831 | 46.462.850 | 4.443.623 | 71.314.965 | 1.919.000 | 10.655.732 | 71.112.082 | 29.728.635 | 6.325.569    |

|                                     | ADRA      | ASB       | Care      | Caritas   | DRK       | DWHH    | Diakonie  | HELP      | World Vision |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Irak                                | 1.136.385 | 493.911   | 1.416.616 | 772.644   | 325.000   | 491.385 | 1.978.082 | 3.835.115 | 1.089.130    |
| Iran                                | 478.180   | 770.122   | 197.876   | 1.547.311 | 1.002.000 |         | 5.317.390 | 450.758   | 1.158.823    |
| Israel                              |           |           |           | 757.113   |           |         | 1.423.700 |           |              |
| Jordanien                           |           |           | 15.013    | 45.113    |           | 44.156  |           |           |              |
| Libanon                             |           |           |           | 182.823   |           |         |           |           | 510.248      |
| Palästinensische Gebie              | ete       |           | 132.730   |           | 564.000   |         |           |           | 887.080      |
| Syrien                              |           |           |           | 10.000    |           |         |           |           |              |
| Naher und Mittlerer<br>Osten gesamt | 1.614.565 | 1.264.033 | 1.762.235 | 3.315.004 | 1.891.000 | 535.541 | 8.719.172 | 4.285.873 | 3.645.281    |

Quelle: eigene Angaben der Hilfsorganisationen

- 1 Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe e.V.
- 2 Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.
- 3 CARE Deutschland e.V. (Cooperative for Assistance and Relief to Everywhere)
- 4 Deutscher Caritas Verband e.V.
- 5 Deutsches Rotes Kreuz
- 6 Deutsche Welthungerhilfe e.V.
- 7 Diakonisches Werk der EKD e.V. Katastrophenhilfe
- 8 HELP Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
- 9 World Vision Deutschland e.V.

Anlage 16

# Humanitäre Hilfe der Europäischen Union 2002 - 2005 ECHO<sup>1</sup> - Regionale Verteilung in Mio. Euro

| Regionen                                                                                                                 | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2002-2005 | in % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|
| Afrika, Karibik, Pazifik                                                                                                 | 211,3 | 225,3 | 301,6 | 244,2 | 982,4     | 42%  |
| Europa/GUS                                                                                                               | 83,5  | 46,9  | 41,9  | 35,2  | 207,5     | 9%   |
| Asien                                                                                                                    | 138,0 | 116,9 | 111,1 | 239,2 | 605,2     | 26%  |
| Amerika (ohne Karibik)                                                                                                   | 19,6  | 10,1  | 12,2  | 17,7  | 59,6      | 3%   |
| Naher und Mittlerer<br>Osten/Nordafrika                                                                                  | 63,9  | 144,3 | 48,5  | 48,9  | 306.0     | 13%  |
| Katastrophenvorsorge (DIPECHO²)                                                                                          | 8,0   | 12,0  | 13,7  | 17,5  | 51,2      | 2%   |
| Sonstiges/Global (einschl.<br>thematischer<br>Schwerpunktfinanzierungen an<br>IOen³, Field Support, Evaluierung<br>etc.) | 13,6  | 44,9  | 41,1  | 49,8  | 149,4     | 6%   |
| Summe                                                                                                                    | 537,9 | 600,3 | 570,0 | 652,5 | 2.360,7   | 100% |

Quelle: ECHO

- 1 Amt für Humanitäre Hilfe der Europäischen Union
- 2 "Disaster Preparedness and Prevention Programme" von ECHO
- 3 IKRK, UNHCR, UNICEF, OCHA, WEP u.a.

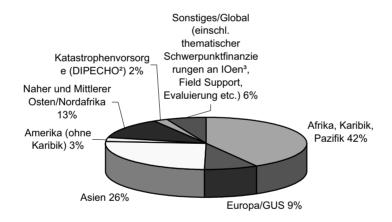

Anlage 17

# Humanitäre Hilfe der Europäischen Union ECHO-Partnerorganisationen 2002 - 2005

|                                                                                | 200         | 2                | 200         | 3                | 200         | 4                | 200         | 5                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                |             | in % der         |
| Partnerorganisationen                                                          | Betrag      | Gesamt-<br>summe | Betrag      | Gesamt-<br>summe | Betrag      | Gesamt-<br>summe | Betrag      | Gesamt-<br>summe |
| EU-NROen <sup>1</sup> :                                                        | 310.525.259 | 58,10%           | 315.517.715 | 53,80%           | 317.934.437 | 57,10%           | 251.390.723 | 49,22%           |
| Belgien                                                                        | 16.387.000  | 3,10%            | 15.563.673  | 2,60%            | 11.940.610  | 2,10%            | 15.741.699  | 3,10%            |
| Dänemark                                                                       | 17.628.685  | 3,30%            | 23.352.107  | 4,00%            | 22.140.569  | 4,00%            | 19.229.994  | 3,77%            |
| Deutschland                                                                    | 34.541.077  | 6,50%            | 30.572.789  | 5,20%            | 28.930.287  | 5,20%            | 29.549.940  | 5,78%            |
| Finnland                                                                       | 2.402.000   | 0,40%            | 2.135.000   | 0,30%            | 3.662.731   | 0,70%            | 3.027.713   | 0,59%            |
| Frankreich                                                                     | 74.573.307  | 14,00%           | 79.774.213  | 13,70%           | 76.927.472  | 13,90%           | 58.466.416  | 11,45%           |
| Griechenland                                                                   | 2.331.000   | 0,40%            | 1.695.000   | 0,30%            | 500.000     | 0,09%            | 1.424.159   | 0,28%            |
| Großbritannien                                                                 | 62.281.539  | 11,70%           | 70.602.717  | 12,00%           | 62.446.951  | 11,20%           | 54.177.993  | 10,60%           |
| Irland                                                                         | 8.744.177   | 1,60%            | 7.664.263   | 1,30%            | 6.762.169   | 1,20%            | 5.725.529   | 1,12%            |
| Italien                                                                        | 36.432.007  | 6,80%            | 43.387.528  | 7,40%            | 42.847.258  | 7,70%            | 21.142.377  | 4,14%            |
| Luxemburg                                                                      |             |                  | 343.540     | 0,06%            | 480.000     | 0,09%            | 960.000     | 0,19%            |
| Niederlande                                                                    | 20.144.610  | 3,80%            | 20.456.440  | 3,50%            | 33.980.164  | 6,10%            | 15.483.638  | 3,03%            |
| Österreich                                                                     | 5.120.151   | 0,90%            | 5.056.767   | 0,90%            | 5.017.510   | 0,90%            | 4.307.130   | 0,84%            |
| Polen                                                                          |             |                  |             |                  | 745.000     | 0,08%            | 400.000     | 0,08%            |
| Portugal                                                                       | 514.681     | 0,10%            | 239.000     | 0,05%            | 295.000     | 0,03%            | 407.916     | 0,08%            |
| Schweden                                                                       | 700.000     | 0,10%            | 400.000     | 0,07%            | 1.047.340   | 0,20%            | 930.691     | 0,18%            |
| Spanien                                                                        | 28.725.025  | 5,40%            | 14.274.678  | 2,50%            | 18.431.376  | 3,30%            | 19.623.528  | 3,84%            |
| Tschechische Republik                                                          |             |                  |             |                  | 1.780.000   | 0,40%            | 792.000     | 0,15%            |
| andere NROen1:                                                                 | 5.194.885   | 1,00%            | 7.895.809   | 1,60%            | 6.320.329   | 1,10%            | 9.631.720   | 1,88%            |
|                                                                                |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
| Norwegen                                                                       | 2.175.000   | 0,40%            | 4.685.809   | 0,90%            | 1.150.009   | 0,20%            | 6.140.323   | 1,20%            |
| Schweiz                                                                        | 3.019.885   | 0,60%            | 3.210.000   | 0,70%            | 5.170.320   | 0,90%            | 3.491.397   | 0,68%            |
|                                                                                |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |
| Organisationen der VN                                                          | 148.505.513 | 27,90%           | 168.043.203 | 28,80%           | 147.430.464 | 27,00%           | 167.734.092 | 32,84%           |
| FAO                                                                            | 4.406.000   | 0,8%             | 6.901.738   | 1,2%             | 5.774.336   | 1,1%             | 16.937.836  | 3,32%            |
| PAHO                                                                           | 250.000     | 0,0%             | 356.000     | 0,1%             | 1.779.548   | 0,4%             | 587.942     | 0,12%            |
| UNFPA                                                                          |             |                  | 775.000     | 0,1%             | 1.000.000   | 0,2%             | 912.000     | 0,18%            |
| UNDP                                                                           | 3.226.000   | 0,6%             | 9.736.410   | 1,7%             | 2.058.543   | 0,4%             | 2.523.328   | 0,49%            |
| UNESCAP                                                                        | 399.556     | 0,0%             |             |                  | 420.000     | 0,1%             |             |                  |
| UNHCR                                                                          | 56.200.300  | 10,6%            | 43.296.103  | 7,4%             | 37.236.510  | 6,7%             | 51.158.136  | 10,01%           |
| UNICEF                                                                         | 20.506.269  | 3,8%             | 37.920.895  | 6,4%             | 37.392.510  | 6,8%             | 27.091.466  | 5,30%            |
| UNOCHA                                                                         | 2.975.240   | 0,6%             | 5.490.870   | 0,9%             | 9.851.302   | 1,8%             | 12.296.925  | 2,40%            |
| UNRWA                                                                          | 2.212.000   | 0,4%             | 13.298.284  | 2,4%             | 8.050.000   | 1,5%             | 6.500.000   | 1,27%            |
| WFP                                                                            | 55.175.090  | 10,5%            | 42.786.501  | 7,3%             | 37.392.510  | 6,8%             | 39.778.002  | 7,80%            |
| WHO                                                                            | 3.155.058   | 0,6%             | 7.481.402   | 1,3%             | 6.475.205   | 1,2%             | 9.948.457   | 1,95%            |
| andere internationale<br>Organisationen<br>(einschließlich IKRK, IFRK,<br>IOM) | 45.244.603  | 8,50%            | 74.531.333  | 12,80%           | 49.861.580  | 9,00%            | 60.701.950  | 11,89%           |
| andere <sup>2</sup>                                                            | 22.651.710  | 4,50%            | 17.745.224  | 3,00%            | 32.146.378  | 5,80%            | 21.219.644  | 4,17%            |
| Gesamt                                                                         | 532.121.970 | 100,00%          | 583.733.284 | 100,00%          | 553.693.188 | 100,00%          | 510.678.129 | 100,00%          |

Quelle: ECHO

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nichtregierungsorganisationen einschließlich nationaler Rotkreuzgesellschaften <sup>2</sup> einschließlich EU-Einrichtungen, Regierungen

Anlage 18

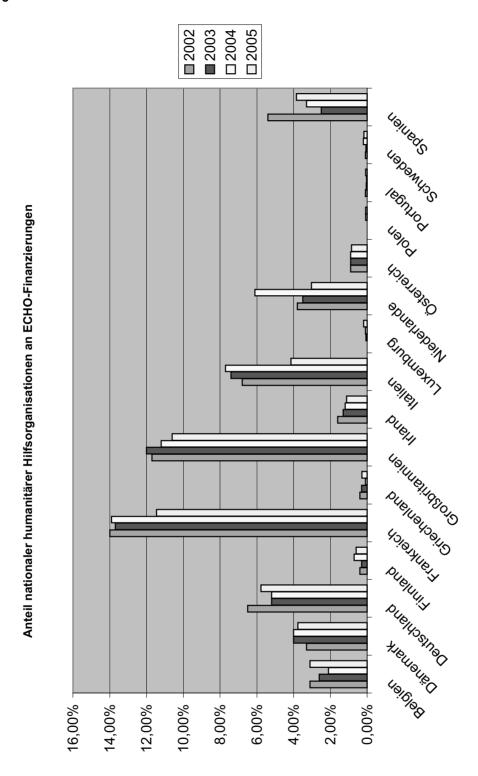

Quelle: ECHO

Anlage 19

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) - einschließlich Not- und Katastrophenhilfe 2002-2005 Geberstatistik öffentlicher Entwicklungshilfe des Entwicklungshilfekomitees (DAC) der Organisation für (in Mio. US-Dollar, jeweils laufende Preise und Wechselkurse)

|                        |        | 2002               | 2                  |          |        | 2003               | )3                 |          |        | 2004               | 40                 |                    |         | 2005               | )5                             |                        |
|------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
|                        |        |                    | darin enthalten:   | thalten: |        |                    | darin enthalten    | thalten: |        |                    | darin enthalten:   | thalten:           |         |                    | darin enthalten <sup>5</sup> : | thalten <sup>5</sup> : |
|                        | ODA1   | % BNE <sup>2</sup> | Noth. <sup>3</sup> | an EU⁴   | ODA1   | % BNE <sup>2</sup> | Noth. <sup>3</sup> | an EU⁴   | ODA1   | % BNE <sup>2</sup> | Noth. <sup>3</sup> | an EU <sup>4</sup> | ODA1    | % BNE <sup>2</sup> | Noth. <sup>3</sup>             | an EU⁴                 |
| Belgien                | 1.072  | 0,43               | 29                 | 208      | 1.853  | 09'0               | 111                | 282      | 1.463  | 0,41               | 100                | 335                | 1.975   | 0,53               |                                |                        |
| Dänemark               | 1.643  | 0,96               | 110                | 109      | 1.748  | 0,84               | 117                | 146      | 2.037  | 0,85               | 95                 | 179                | 2.107   | 0,81               |                                |                        |
| Deutschland            | 5.324  | 0,27               | 224                | 1.259    | 6.784  | 0,28               | 182                | 1.604    | 7.534  | 0,28               | 207                | 1.881              | 9.915   | 0,35               |                                |                        |
| Finnland               | 462    | 0,35               | 40                 | 63       | 558    | 0,35               | 45                 | 108      | 655    | 0,35               | 53                 | 133                | 897     | 0,47               |                                |                        |
| Frankreich             | 5.486  | 0,38               | 257                | 1.286    | 7.253  | 0,41               | 476                | 1.311    | 8.473  | 0,41               | 563                | 1.863              | 10.059  | 0,47               |                                |                        |
| Griechenland           | 276    | 0,21               | 9                  | 125      | 362    | 0,21               | 11                 | 116      | 465    | 0,23               | 13                 | 144                | 535     | 0,24               |                                |                        |
| Irland                 | 398    | 0,40               | 17                 | 63       | 504    | 0,39               | 26                 | 73       | 209    | 0,39               | 38                 | 93                 | 692     | 0,41               |                                |                        |
| Italien                | 2.332  | 0,20               | 82                 | 762      | 2.433  | 0,17               | 89                 | 942      | 2.462  | 0,15               | 75                 | 1.186              | 5.053   | 0,29               |                                |                        |
| Luxemburg              | 147    | 0,77               | 13                 | 14       | 194    | 0,81               | 14                 | 19       | 236    | 0,83               | 22                 | 20                 | 264     | 0,87               |                                |                        |
| Niederlande            | 3.338  | 0,81               | 212                | 210      | 3.981  | 0,80               | 305                | 250      | 4.204  | 0,73               | 339                | 383                | 5.131   | 0,82               |                                |                        |
| Österreich             | 520    | 0,26               | 30                 | 86       | 505    | 0,20               | 37                 | 169      | 678    | 0,23               | 58                 | 200                | 1.552   | 0,55               |                                |                        |
| Portugal               | 323    | 0,27               | 2                  | 73       | 320    | 0,22               | 1                  | 88       | 1.031  | 0,63               | 18                 | 112                | 367     | 0,21               |                                |                        |
| Schweden               | 2.012  | 0,84               | 302                | 83       | 2.400  | 0,79               | 387                | 123      | 2.722  | 0,78               | 384                | 225                | 3.280   | 0,92               |                                |                        |
| Spanien                | 1.712  | 0,26               | 32                 | 416      | 1.961  | 0,23               | 89                 | 525      | 2.437  | 0,24               | 97                 | 628                | 3.123   | 0,29               |                                |                        |
| Vereinigtes Königreich | 4.924  | 0,31               | 400                | 925      | 6.282  | 0,34               | 565                | 1.078    | 7.883  | 0,36               | 523                | 1.529              | 10.754  | 0,48               |                                |                        |
| Norwegen               | 1.696  | 0,89               | 252                |          | 2.042  | 0,92               | 350                |          | 2.199  | 0,87               | 261                |                    | 2.775   | 0,93               |                                |                        |
| Schweiz                | 939    | 0,32               | 146                |          | 1.299  | 0,39               | 158                |          | 1.545  | 0,41               | 345                |                    | 1.771   | 0,44               |                                |                        |
| Australien             | 989    | 0,26               | 98                 |          | 1.219  | 0,25               | 139                |          | 1.460  | 0,25               | 167                |                    | 1.666   | 0,25               |                                |                        |
| Japan                  | 9.283  | 0,23               | 36                 |          | 8.880  | 0,20               | 30                 |          | 8.906  | 0,19               | 657                |                    | 13.101  | 0,28               |                                |                        |
| Kanada                 | 2.004  | 0,28               | 191                |          | 2.031  | 0,24               | 246                |          | 2.599  | 0,27               | 295                |                    | 3.731   | 0,34               |                                |                        |
| Neuseeland             | 122    | 0,22               | 11                 |          | 165    | 0,23               | 17                 |          | 212    | 0,23               | 27                 |                    | 274     | 0,27               |                                |                        |
| USA                    | 13.290 | 0,13               | 1.382              |          | 16.254 | 0,15               | 2.478              |          | 19.705 | 0,17               | 2.995              |                    | 27.457  | 0,22               |                                |                        |
| DAC-Länder insgesamt   | 58.292 | 0,23               | 3.872              | 5.694    | 69.028 | 0,25               | 5.873              | 6.834    | 79.513 | 0,26               | 7.332              | 8.911              | 106.479 | 0,33               |                                |                        |

Quelle: OECD, DAC

Bilaterale und multilaterale staatliche Entwicklungshilfe (Official Development Assistance); Leistungen an fortgeschrittene Entwicklungsländer und Übergangsländer sind hierin nicht enthalten; in Deutschland Leistungen des Bundes und der Länder

sind hierin nicht enthalten; in Deutschland Leistungen des Bundes und der Lär <sup>2</sup> Anteil der ODA am Bruttonationaleinkommen in %

Bilaterale Not- und Katastrophenhilfe, Humanitäre Hilfe, Aufwendungen für anerkannte Asylbewerber im ersten Jahr ihres Aufenthaltes im Gastland

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Beiträge zu den aus dem EU-Haushalt finanzierten Leistungen für Entwicklungsländer, zum Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) und den Krediten der Europäischen Investitionsbank (EIB)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor.

Anlage 20

## Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) Wichtigste Geber 2002 - 2005 (in Mio. US-Dollar)

|                          | 2002    | 2003    | 2004     | 2005     | 2002-2005 | %      |
|--------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------|--------|
| USA                      | 259,245 | 308,694 | 392,252  | 322,712  | 1282,903  | 33,1%  |
| Japan                    | 118,870 | 90,750  | 81,752   | 94,519   | 385,891   | 9,9%   |
| Europ. Kom.              | 65,720  | 86,524  | 80,520   | 86,130   | 318,895   | 8,2%   |
| Niederlande              | 61,210  | 53,389  | 78,980   | 76,476   | 270,055   | 6,9%   |
| Schweden                 | 42,457  | 56,690  | 60,836   | 85,199   | 245,183   | 6,3%   |
| Norwegen                 | 38,732  | 48,550  | 53,840   | 62,786   | 203,908   | 5,2%   |
| Dänemark                 | 33,096  | 39,072  | 45,444   | 53,033   | 170,645   | 4,4%   |
| Großbritannien           | 33,561  | 46,864  | 48,390   | 56,892   | 185,706   | 4,8%   |
| Deutschland <sup>1</sup> | 30,560  | 32,557  | 31,194   | 40,157   | 134,468   | 3,5%   |
| Schweiz                  | 15,856  | 21,955  | 22,241   | 23,703   | 83,755    | 2,1%   |
| Kanada                   | 18,891  | 24,649  | 23,725   | 31,742   | 99,008    | 2,5%   |
| Italien                  | 13,896  | 15,693  | 12,175   | 15,864   | 57,628    | 1,5%   |
| Australien               | 13,764  | 10,468  | 13,618   | 13,276   | 51,127    | 1,3%   |
| Finnland                 | 11,953  | 14,743  | 16,699   | 18,780   | 62,176    | 1,6%   |
| Frankreich               | 10,711  | 11,849  | 11,947   | 13,549   | 48,056    | 1,2%   |
| Belgien                  | 5,980   | 7,729   | 8,498    | 9,612    | 31,819    | 0,8%   |
| Spanien                  | 2,980   | 9,423   | 12,902   | 15,111   | 40,416    | 1,0%   |
| Andere Geber             | 38,341  | 65,834  | 32,742   | 76,073   | 212,990   | 5,5%   |
| Insgesamt                | 815,824 | 945,435 | 1027,754 | 1095,615 | 3884,627  | 100,0% |

Quelle: UNHCR



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierin enthalten sind die freiwilligen nichtzweckgebundenen Beiträge sowie Projektfinanzierungen aus Mitteln des AA und des BMZ

Anlage 21

Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WEP)

Wichtigste Geber 2002 - 2005 (in Mio. US-Dollar)

|                | 2002    | 2003      | 2004      | 2005      | 2002-2005 | %      |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| USA            | 933,217 | 1.459,624 | 1.060,481 | 1.210,896 | 4.664,218 | 51,2%  |
| Europ. Kom.    | 178,695 | 200,874   | 200,501   | 263,940   | 844,010   | 9,2%   |
| Japan          | 92,896  | 130,108   | 135,730   | 160,525   | 519,259   | 5,7%   |
| Kanada         | 47,876  | 111,631   | 88,837    | 152,085   | 400,428   | 4,4%   |
| Niederlande    | 58,795  | 50,422    | 77,738    | 115,348   | 302,303   | 3,3%   |
| Deutschland    | 60,920  | 46,503    | 65,124    | 69,258    | 241,805   | 2,7%   |
| Australien     | 50,215  | 39,205    | 41,497    | 62,551    | 193,467   | 2,1%   |
| Großbritannien | 95,718  | 135,734   | 115,884   | 114,310   | 461,647   | 5,0%   |
| Dänemark       | 40,107  | 39,335    | 43,247    | 52,838    | 175,527   | 1,9%   |
| Norwegen       | 45,714  | 51,277    | 54,852    | 93,455    | 245,299   | 2,7%   |
| Schweden       | 31,167  | 42,341    | 44,540    | 84,259    | 202,308   | 2,2%   |
| Frankreich     | 14,457  | 14,939    | 30,288    | 37,676    | 97,360    | 1,0%   |
| Italien        | 38,016  | 40,480    | 47,620    | 47,908    | 174,023   | 1,9%   |
| Schweiz        | 24,155  | 30,881    | 32,673    | 36,057    | 123,766   | 1,4%   |
| Finnland       | 17,444  | 17,793    | 17,890    | 23,405    | 76,532    | 0,8%   |
| Belgien        | 5,748   | 8,405     | 11,705    | 13,952    | 39,809    | 0,4%   |
| Andere Geber   | 40,869  | 59,622    | 90,972    | 165,893   | 357,356   | 3,9%   |
| Insgesamt      | 1.776,0 | 2.479,2   | 2.159,6   | 2.704,4   | 9.119,1   | 100,0% |

Quelle: WEP

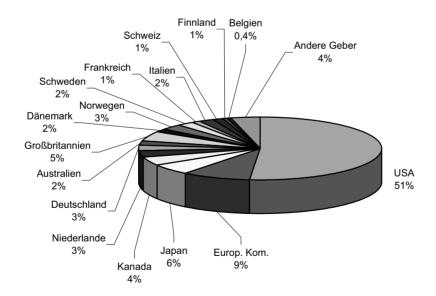

Anlage 22

## Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) Wichtigste Geber 2002 - 2005 (in Mio. Schweizer Franken)

|                | 2002        | 2003        | 2004        | 2005        | 2002-2005     | %      |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| USA            | 201.369.466 | 231.716.011 | 166.966.792 | 211.831.854 | 811.884.123   | 23,9%  |
| Schweiz        | 89.300.760  | 91.005.261  | 92.065.666  | 92.840.201  | 365.211.888   | 10,7%  |
| Großbritannien | 118.685.367 | 113.685.048 | 83.668.050  | 97.983.137  | 414.021.602   | 12,2%  |
| Europ. Kom.    | 40.455.091  | 79.154.410  | 77.899.409  | 94.724.952  | 292.233.862   | 8,6%   |
| Kanada         | 22.117.156  | 32.004.237  | 18.122.751  | 20.608.825  | 92.852.969    | 2,7%   |
| Japan          | 22.634.642  | 18.808.000  | 10.518.769  | 13.592.000  | 65.553.411    | 1,9%   |
| Deutschland    | 26.407.547  | 24.234.153  | 22.856.820  | 18.125.401  | 91.623.921    | 2,7%   |
| Dänemark       | 11.170.862  | 10.352.426  | 10.443.311  | 10.407.463  | 42.374.062    | 1,3%   |
| Italien        | 12.354.950  | 9.388.420   | 10.297.275  | 10.311.300  | 42.351.945    | 1,3%   |
| Frankreich     | 10.311.088  | 12.510.108  | 17.892.982  | 13.934.759  | 54.648.937    | 1,6%   |
| Finnland       | 9.845.143   | 13.581.245  | 13.416.726  | 10.061.054  | 46.904.168    | 1,4%   |
| Australien     | 9.976.060   | 10.632.044  | 11.684.487  | 12.440.950  | 44.733.541    | 1,3%   |
| Belgien        | 4.398.326   | 9.901.133   | 10.000.289  | 10.241.925  | 34.541.673    | 1,0%   |
| Luxemburg      | 3.693.241   | 5.143.342   | 7.206.506   | 5.472.354   | 21.515.443    | 0,6%   |
| Irland         | 2.528.219   | 3.208.840   | 2.295.305   | 3.881.690   | 11.914.054    | 0,3%   |
| Österreich     | 1.846.795   | 527.442     | 2.381.186   | 2.795.507   | 7.550.930     | 0,2%   |
| Andere Geber   | 201.173.601 | 230.650.232 | 199.914.220 | 324.902.052 | 956.640.105   | 28,1%  |
| Insgesamt      | 788.268.314 | 896.502.352 | 757.630.544 | 954.155.424 | 3.396.556.634 | 100,0% |

Quelle: IKRK

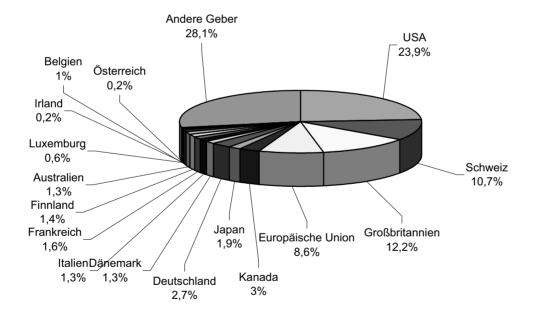

Anlage 23
Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRK)
Reaktion auf Hilfsaufrufe 2002 - 2005 (in Mio. Schweizer Franken)

|                          | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2002-2005 | %      |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| Europ. Kom.              | 25,4  | 23,5  | 18,7  | 19,8  | 87,4      | 5,6%   |
| USA                      | 16,1  | 28,6  | 52,9  | 20,2  | 117,8     | 7,6%   |
| Großbritannien           | 36,5  | 35,6  | 43,0  | 49,8  | 164,9     | 10,6%  |
| Schweden                 | 27,5  | 23,1  | 83,0  | 40,4  | 174,0     | 9,5%   |
| Japan                    | 9,6   | 7,8   | 34,0  | 14,7  | 66,1      | 4,3%   |
| Norwegen                 | 30,2  | 27,3  | 34,4  | 34,2  | 126,1     | 8,1%   |
| Deutschland <sup>1</sup> | 6,6   | 13,1  | 22,1  | 13,4  | 55,2      | 3,6%   |
| Niederlande              | 14,2  | 10,6  | 23,7  | 15,5  | 64,0      | 4,1%   |
| Finnland                 | 12,6  | 10,0  | 12,5  | 13,3  | 48,4      | 3,1%   |
| Dänemark                 | 5,3   | 9,5   | 10,2  | 7,4   | 32,4      | 2,0%   |
| Sonstige                 | 109,0 | 111,7 | 286,1 | 111,1 | 617,9     | 39,7%  |
| Insgesamt                | 293,0 | 300,8 | 620,6 | 339,8 | 1.554,2   | 100,0% |

Quelle: IFRK

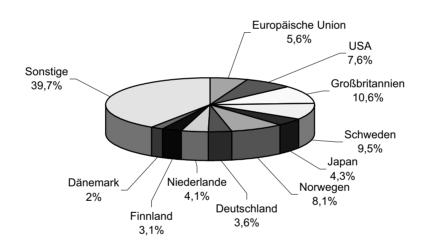

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beim deutschen Beitrag handelt es sich ausschließlich um Beiträge des Deutschen Roten Kreuzes

Anlage 24

Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF)

Wichtigste staatliche und internationale Geber 2002 - 2005 (in Mio. US-Dollar)

|                                          | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2002-2005 | %      |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| USA                                      | 247   | 288   | 263   | 234   | 1.032     | 21,2%  |
| Japan                                    | 118   | 101   | 156   | 184   | 559       | 11,5%  |
| Schweden                                 | 74    | 103   | 112   | 126   | 415       | 8,5%   |
| Norwegen                                 | 82    | 113   | 135   | 205   | 535       | 11,0%  |
| Großbritannien                           | 72    | 130   | 188   | 159   | 549       | 11,3%  |
| Niederlande                              | 83    | 74    | 113   | 117   | 387       | 8,0%   |
| Dänemark                                 | 31    | 36    | 38    | 44    | 149       | 3,1%   |
| Kanada                                   | 54    | 85    | 87    | 104   | 330       | 6,8%   |
| Italien                                  | 30    | 34    | 29    | 34    | 127       | 2,6%   |
| Australien                               | 14    | 28    | 32    | 37    | 111       | 2,3%   |
| Finnland                                 | 15    | 18    | 22    | 25    | 80        | 1,6%   |
| Schweiz                                  | 13    | 17    | 17    | 18    | 65        | 1,4%   |
| Frankreich                               | 8     | 12    | 17    | 22    | 59        | 1,2%   |
| Belgien                                  | 8     | 10    | 14    | 12    | 44        | 0,9%   |
| Deutschland                              | 7     | 7     | 9     | 11    | 34        | 0,7%   |
| Andere Geberländer und EU                | 57    | 80    | 107   | 140   | 384       | 7,9%   |
| Regierungen und int.<br>Zusammenschlüsse | 913   | 1.136 | 1.339 | 1.472 | 4.860     | 100,0% |
|                                          |       | T     |       |       |           |        |
| Privater Sektor (Spenden)                | 482   | 515   | 391   | 1.129 | 2517¹     |        |
| Sonstige                                 | 59    | 37    | 248   | 161   | 505       |        |
| Insgesamt                                | 1.454 | 1.688 | 1.978 | 2.762 | 7.882     |        |

Quelle: UNICEF-Jahresberichte 2002-2005

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 346 Mio. Euro der privaten Spenden stammen aus Deutschland.

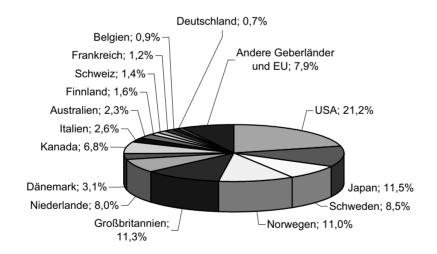

Anlage 25
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA)
Wichtigste Geber 2002 - 2005 (in Mio. US-Dollar)

|                | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2002-2005 | %      |
|----------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| USA            | 119,687 | 134,020 | 127,416 | 108,000 | 489,123   | 26,1%  |
| Europ. Kom.    | 78,775  | 94,296  | 130,449 | 123,041 | 426,561   | 22,7%  |
| Schweden       | 20,155  | 24,648  | 31,764  | 39,077  | 115,644   | 6,2%   |
| Japan          | 6,564   | 9,391   | 11,296  | 30,101  | 57,352    | 3,0%   |
| Großbritannien | 13,200  | 35,440  | 39,067  | 28,651  | 116,358   | 6,2%   |
| Norwegen       | 14,137  | 18,169  | 19,610  | 31,339  | 83,255    | 4,4%   |
| Kanada         | 7,563   | 7,493   | 15,549  | 10,103  | 40,708    | 2,2%   |
| Dänemark       | 7,635   | 9,946   | 10,785  | 11,380  | 39,746    | 2,1%   |
| Niederlande    | 12,786  | 14,230  | 18,014  | 27,366  | 72,396    | 3,9%   |
| Deutschland    | 9,620   | 10,336  | 9,349   | 7,197   | 36,502    | 1,9%   |
| Frankreich     | 3,369   | 2,682   | 6,512   | 8,345   | 20,908    | 1,1%   |
| Schweiz        | 8,216   | 7,567   | 11,438  | 9,857   | 37,078    | 2,0%   |
| Italien        | 7,788   | 11,445  | 10,813  | 2,402   | 32,448    | 1,7%   |
| Spanien        | 3,069   | 3,426   | 5,485   | 6,540   | 18,520    | 1,0%   |
| Finnland       | 2,819   | 3,458   | 4,527   | 4,586   | 15,390    | 0,8%   |
| Sonstige       | 89,056  | 51,594  | 48,147  | 86,542  | 275,339   | 14,7%  |
| Insgesamt      | 404,439 | 438,141 | 500,221 | 534,527 | 1.877,328 | 100,0% |

Quelle: UNRWA, Pledges to UNRWA (cash and in kind)

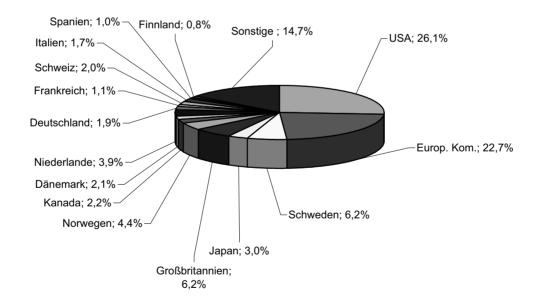

Anlage 26

Humanitäres Minenräumen Wichtigste Geber 2002 - 2005 (in Mio. US-Dollar)

|                | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002-2005 | %      |
|----------------|------|------|------|------|-----------|--------|
| USA            | 74   | 81   | 97   | 82   | 333       | 23,2%  |
| Europ. Kom.    | 39   | 65   | 71   | 52   | 227       | 15,8%  |
| Japan          | 50   | 13   | 43   | 39   | 145       | 10,0%  |
| Norwegen       | 25   | 29   | 34   | 37   | 125       | 8,7%   |
| Kanada         | 15   | 23   | 23   | 21   | 81        | 5,6%   |
| Deutschland    | 19   | 22   | 19   | 21   | 81        | 5,6%   |
| Großbritannien | 19   | 20   | 15   | 21   | 75        | 5,2%   |
| Niederlande    | 16   | 12   | 19   | 19   | 66        | 4,6%   |
| Dänemark       | 11   | 12   | 14   | 11   | 47        | 3,3%   |
| Schweden       | 7    | 13   | 11   | 12   | 43        | 3,0%   |
| Schweiz        | 8    | 9    | 11   | 12   | 40        | 2,8%   |
| Australien     | 8    | 6    | 5    | 9    | 28        | 1,9%   |
| Andere Geber   | 33   | 37   | 37   | 40   | 147       | 10,2%  |
| Insgesamt      | 324  | 339  | 399  | 376  | 1438      | 100,0% |

Quelle: Landmine Monitor Report

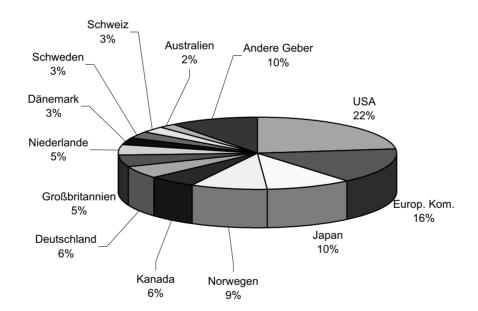

